

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

• • . 

# Critit

Der

# practischen Vernunft

0 0 H

Immanuel Kant.

AZ 3227

Bunfte Auflage.

Leipzig, nn Friedrich hartfnoch.

1818.

51395 LAUSANNE UNIVERSITAIN

## Vorrebe.

Warum biefe Critik nicht eine Critik ber reis nen practischen, sondern schleckehin ber practischen Bernunft überhaupt betitelt wird, obgleich ber Parallelism verfelben mit ber speculativen bas erffere zu erfobern Scheint, barüber giebt biefe Abhand. lung hinreichenden Aufschluß. Gie foll blos barthun, bag es reine practifche Bernunft gebe, und eritifirt in biefer Absicht ihr ganges practifches Bermogen. Benn es ihr biemie gelingt, fo bedarf fie bas reine Bermogen felbft nicht zu crififiren, um ju feben, ob fich bie Bernunft mit einem folchen, als einer bloßen Unmaßung, nicht übersteige (wie es wol mit ber speculativen geschieht.) Denn wenn fie, als reine Vernunft, wirklich practisch ist, so beweiset sie ihre und ihrer Begriffe Realitat burch die That, und alles Vernünfteln wiber Die Möglichkeit, es ju fenn, ift vergeblich.

Detelem Vermögen sieht auch die transsenbentale Frenheit nunmehrp sest, und zwar in
berjenigen absoluten Bedeutung genommen, worindie speculative Vernunft benm Gebrauche des
Degriffs der Causalität sie bedurste, um sich wider
die Antinomie zu retten, darin sie unvermeidlichgerath, wenn sie in der Reihe der Causalverdindung sich das Unbedingte benken will, welchen
Begriff sie aber sur problematisch, als nicht unmöglich zu denken, ausstellen konnte, ohne ihm seine objective Realität zu sichern, sandern allein,
um nicht, durch vorgebliche Unmöglichkeit dessen,
was sie doch wenigstens als denkbar gelten lassei muß, in ihrem-Wesen angesochten und in einen Abgrund des Scepticisms gestürzt zu werden.

Der Begriff der Frenheit, so fern dessen Realität durch ein apodictisches Geset der practischen Bernunft bewiesen ist, macht nun den Schlußstein von dem ganzen Gebäude eines Systems der reinen, selbst der speculativen, Bernunft aus, und alle andere Begriffe (die von Gott und Unsterhlichkeit), welche, als bloße Ideen, in dieser ohne Haltung bleiben, schließen sich nun an ihn an, und bekommen mit ihm und durch ihn Bestand und objective Realität, d. i., die Möglichkeit bersel-

ben wird dadurch bewiesen, daß Frenheit wirklich ist; denn diese Idee offenbaret sich burchs moralische Geses.

Frenheit ist aber auch die einzige unter allen Ideen der spec. Vermunft, wovon wir die Möglich-keitu priori wissen, ohne sie doch einzusehen, well sie die Bedingung \*) des moralischen Geseses st, welches wir wissen. Die Ideen von Gott und Unst erblichkeit sind aber nicht Vedingungen des moralischen Geseses, sondern nur Vedingungen des nothwendigen Objects eines durch dieses Geses

Damit man hier nicht Inconfequengen angutreffen wähne, wenn ich jest die Freuheis die Bedingung des moralischen Gesetzes nenne, und in der Abhandlung nachher behaupte, daß das moralische Gesetz die Bedingung sey, unter der wir uns allererst der Freuheit beswußt werden können, so will ich nur erindern, daß die Freuheit allerdings die ratio ellendi des moralischen Gesetz, das moralische Gesetz aber die ratio cognoscendi der Freuheit sey. Denn, ware nicht das moralische Gesetz in unserer Vernunst eber deutlich gedacht, so wurden wir uns niemals berechtigt halten, so etwas, als Freuheit ist, (ob diese gleich sich nicht widerspricht) anzu nehmen. Wäre aber keine Freuheit, so wurde das moralische Gesetz in uns gar nicht anzutreffen seyn.

bestimmten Willens, b. i. bes bloß practischen Bebrauchs unferer reinen Bernunft; alfo konnen wir von jenen Ideen auch, ich will nicht bloß fagen, nicht die Wirklichkeit, sondern auch nicht einmal Die Möglichkeit zu erkennen und einzuseben behaupten. Gleichmol aber find fie Die Bebingungen ber Unwending bes'moralisch bestimmten Willens auf. sein ihm a priori gegebenes Object (bas bochste Gut). Folglich kann und muß ihre: Moglichkeit in Diefer practischen Beziehung ange. nommen werben, ohne fie boch theoretisch ju erfennen und einzusehen. Sur die lettere Foderung ift im practischer Absicht genug, daß sie feine innere Unmöglichkeit (Wiberfpruch) enthalten. Sier ift nun ein, in Bergleichung mit ber speculativen Ber-Anunft, bloß subjectiver Grund bes Furmahrhaltens, der boch einer eben so reinen, aber practischen Verftunft objectiv gultig ut, baburch ben Ibeen von Gott und Unfferblichkeit vermittelft bes Begriffs ber Frenheit objective Realitat und Befugnif, ja subjective Nothwendigfeit (Bedurfnig ber reinen Bernunft) fie anzunehmen verschafft wird, ohne daß dadurch doch die Vernunft im theoretifchen Erkenntniffe erweitert, fonbern nur bie Doglichkeit, Die werhermur Problem war, bier Ufferder Bernunft mit den Elementen des theoretischen verknüpft wird. Und dieses Behürsniß ist nicht etwa ein hypothetisches, einer beliebigen Absicht der Speculation, daß man etwas annehmen musse, wenn man zur Vollendung des Vernunftgebrauchs in der Speculation hinaufsteigen will, sondern ein ge sehliches, etwas anzunehmen, ohne welches nicht geschehen kann, was man sich zur Absicht seines Thuns und Lassens unnachtaßlich seßen soll.

Gs ware allerdings befriedigender für unsete speculative Vernunft ohne diesen Umschwelf jene Ausgaben für sich auszulösen, und sie als Einsicht zum practischen Gebrauche auszubewahren; allein es ist einmal mit unserem Vermögen der Speculation nicht so zut bestellt. Diejenige, welche sich solcher hohen Erkenntnisse rühmen, sollten damit nicht zurüchalten, sondern sie öffentlich zur Prüsung und Hochschäßung darstellen. Sie wollen besweisen; wohlan! so mögen sie denn beweisen, und die Eritik legt ihnen, als Siegern, ihre ganze Rüsung zu Füßen. Quid statis? Nolint. Atqui licet esse beatis. — Da sie also in der. That nicht wollen, vermuthlich weil sie nicht können, so

mussen wir jene doch nur wiederum zur Hand nehmen, um die Begriffe von Gott, Frenheit\_und Un fterblichkeit, für welche die Speculation nicht hinreichende Gewährleuftung threr Mogkich-keit findet, in moralischem Gebrauche der Ber-nunft zu suchen und auf demselben zu gründen.

Hier erkfart sich auch allererst bas Rathfel ber Critit, wie man bem überfinnlichen Gebrauche ber Categorien in ber Speculation objective Realitat abfprechen, und ihnen boch, in Unfehung ber Objecte ber reinen practischen Wernunft, Diefe Realitat jugefteben konne; benn vorher muß biefes nothwendig in confequent aussehen, so lange man einen solchen practischen. Gebrauch nur dem Namen nach kennt. Wird man aber jest buich eine vollständige Zergliederung ber letteren inne, daß gebachte Realitat bier gar auf feine theoretische Bestimmung ber Categorien und Erweiterung bes Erkenntniffes jum Ueberfinnlichen hinausgebe, sondern nur hiedurch gemennet fen, bag ihnen in biefer Beziehung überall ein Object jufomme; weil sie entweder in ber nothwen-. bigen . Willensbestimmung a priori enthalten, ober mit bem Gegenstande berfelben ungertrennlich

verbunden find, fo verschwindet jene Inconfequeng; weil man einen andern Gebrauch von jenen Begriffen macht, als speculative Bernunft bedarf. Dagegen eröffnet sich nun eine vorher kaum zu erwartende und febr befriedigende Bestätigung ber confequenten Dentungsart ber fpeculativen Critit barin, bag, ba biefe bie Begenstanbe ber Erfahrung, als folche, und barunter felbst unfer eigenes Subject, nur fur Ericheinungen gelten ju laffen, ihnen aber gleichwohl Dinge an fich felbst jum Grunde zu legen, alfo nicht alles Ueberfinnliche fur Erbichtung und beffen Begriff fur Leer on Inhalt zu halten, einschärfte: practische Wernunft jest fut fich felbit, und obne mit ber fpeculativen Berabredung getroffen zu haben, einem überfinnliden Gegenstande ber Categorie ber Causalitat, nemlich der Frenheit, Realitat verschafft, (obgleich, ale practischem Begriffe, auch nur jum practischen Bebrauche,) also basjenige, was bort bloß gedacht werben konnte, burch ein gactum bestätigt. Sieben erhalt ihm zugleich die befrembli--de, obzwar unffreitige, Behauptung ber fpeculati. ven Critif, daß fogardas benfende Gubiect ibm felbft, in berinneren Unfchauung, bloß Erfcheinung fen, in ber Critit ber practischen Bernunft auch ihre volle Bestätigung, fo gut, daß man auf sie kommen muß, wenn die erftere diesen Sag auch gar nicht bewiesen hatte \*),

Hiedurch verstehe ich auch, warum die erheblichsten Einwurfe wider die Eritik, die mir bisher
noch vorkommen sind, sich gerade um diese zwen
Ungel drehen: nemlich einerseits, im theoretischen Erkenntniß geleugnete und im practischen behauptete
objective Realität der auf Noumenen angewandten
Categorien, and ererseits die paradore Foderung,
sich als Subject der Frenheit zum Noumen, zugleich aber auch in Absicht auf die Natur zum
Phanomen in seinem eigenen empirischen Bewußtsenn
zu machen. Denn, so lange man sich noch keine
bestimmte Begeisse von Sittlichkeit und Frenheit
machte, konnte man nicht errathen, was nam ei-

Die Bereinigung der Causalität, als Freyheit, mit ihr, als Naturmechanism, davon die erfte durchs Sittengesetz, die aweite durchs Naturgesetz, und zwar in einem und demfelben Subsecte, dem Menschen, fest steht, ist uns möglich, ohne diesen in Beziehung auf das erstere als Wesen an sich selbst, auf dasendente aber als Erscheinung, jenes im reinen, dieses im empirisch en Bewustsenn, vorzustellen. Ohne dieses ist der Widerspruch der Versnunft mit sich selbst unverweidlich.

nerseits der vorgeblichen Erscheinung als Roumen. zum. Grunde legen wolle, und andererseits, ob es überall auch möglich sen, sich noch von ihm einen Begriff zu machen, wenn man vorher alle Begriffe bes reinen Verstandes im theoretischen Gebrauche sthon ausschließungsweise den bloßen Erscheinungen gewöhnet hatte. Mur eine, aussührliche Eritik der practischen Vernunft kann alle diese Mißdeutung heben, und die consequente Denkungsart, welche eben ihren größten Vorzug ausmacht, in ein helles Licht sesen.

Betke die Begriffe und Grundsätze der reinen spegulativen Vernunft, welche doch ihre besondere Eritik schon erlitten haben, hier hin und wieder nochmals der Prüfung unterworfen werden, welches dem softematischen Gange einer zu errichtenden Wissenschaft sonst nicht wohl geziemet (da abgeurtheilte Sachen billig nur angeführt und nicht wiederum in Unregung gebracht werden mussen), doch hier erlaubt, ja nothig war; weil die Vernunft mit jenen Begriffen im Uebergange zu ehrem ganz andern Gebrauche betrachtet wird, als den sie dort von ihnen machte. Ein solcher Uebergang macht aber eine

Wergleichung bes alteren mit bem neuern Bebrauche nothwendig, um das neue Gleis von bem vorigen wohl zu unterscheiben und zugleich ben Zusammenhang berfelben bemerken zu laffen. Man wird alfo Betrachtungen biefer Urt, unter andern Diejenige, welche nochmals auf ben Begriff ber Frenheit, aber im practischen Gebrauche ber reinen gerichtet worben, nicht wie Einschiebfel betrachten, Die etwa nur bagu bienen follen, um guden bes critifchen Spffems ber freculativen Vernunft' auszufullen (benn biefes ift in feiner Absicht vollständig), und, wie es ben einem übereilten Baue berzugeben pflegt, bintennach noch Stugen und Strebepfeller angubringen, fonbern als mabre Glieber, bie ben Busammenhang bes Systems bemerklich machen. und Begriffe, Die bort nur problematisch vorgestellt werden konnten, jest in ihrer realen Darstellung einsehen zu taffen. Diese Erinnerung geht bornehmlich ben Begriff ber Frenheit an, von bem man mit Befremdung bemerken muß, bag noch fo viele in ganz wohl einzusehen und die Moglichkeit berfelben ertlaren zu tonner fich rubmen, indem fie ibn bloß in pfpchologischer Beithung betrachten, indeffen baß, wenn fle ibn vorber in transscenbentaler genau erwogen hatten, fie fo'mobl feine Unentbehrlichkeit,

als problematischen Begriffs, in, vollstandigem Bebrauche ber speculativen Bernunft, als auch Die vollige Unbegreiflichkeit beffelben batten erken .. nen, und, wenn fie nachher mit ihm junn practifchen Gebrauche gingen, gerabe auf bie namfiche Bestimmung bes letteren in Unsehung feiner Grundfate von felbst hatten kommen muffen, zu welcher fie fich fanft fo ungern verstehen wollen. Der Beariff ber Frenheit ift ber Stein bes Unftoffes fur alle Empiriften, aber auch ber Schluffel ju ben . erbabenffen practifchen Grundfagen für eritifche Moralisten, die baburch einsehen, baß fie nothwen-Dig rational verfahren muffen. Um beswillen ersuche ich ben lefer, bas, mas zum Schlusse ber Analytik über Diesen Begriff gesagt wird, nicht mit fluchtigem Muge zu überseben.

Ob ein solches System, als hier von der reinen practischen Vernunft aus, der Eritik der letteren entwickelt wird, viel oder menig Muhe gemacht habe, um vornehmlich den rechten Gesichtspunct, aus dem das Ganze derselben richtig vorgezeichnet werden kann, nicht zu versehlen, muß ich den Kennern einer dergleichen Arbeit zu beurtheilen überlassen. Es seht zwar die Grundlegung zur Mes

tap hissik der Sitten voraus, aber nur in so fern, als diese mit dem Princip ver Pflicht vorläufige Bekanntschaft macht und eine bestimmte Formel derselben angiebt und rechtsertigt \*); sonst besteht es durch sich selbst. Daß die Eintheilung aller practischen Wissenschaften zur Vollständig- keit nicht mit bengefügt worden, wie es die Eritik der speculativen Vernunft leistete, dazu ist auch gültiger Grund in der Beschaffenheit dieses practischen Vernunftvermögens anzutressen. Denn die besondere Bestimmung der Pflichten, als Men-

Ein Recensent, der etwas jum Tadel dieser Schrift sagen wollte, hat es besser getroffen, als er wol selbst gemenne haben mag, indem er sagt: daß darin tein neues Princip der Moralität, sondern nur eine naue Formel aufgesstellet worden. Wer wollte aber anch einen neuen Grundssa ler Sittlichkeit einführen, und diese gleichsam zuserst ersinden? gleich als ob vor ihm die Welt, in dem was Pflicht sey, unwissend, oder in durchgängigem Irrathume gewesen ware. Wer aber weiß, was dem Mathematist eine Formel bedeutet, die das, was zu thunsey, um eine Aufgabe zu besolgen, ganz genau bestimmt ing nicht versehlen läst, wird eine Formel, welche diesses in Ansehung aller Pflicht überhaupt thut, nicht für etwas Unbedentendes und Entbehrliches halten.

schenpflichten, um sie einzutheilen, ist nur möglich, wenn porher bas Subject dieser Bestimmung (ber Mensch), nach der Beschaffenheit, mit der er wirklich ist, obzwar nur so viel als in Beziehung auf .
Psticht überhaupt nothig ist, erkannt worden; diese aber gehört nicht in eine Critik der practischen Bernunft überhaupt, die nur die Principien ihrer Möglichkeit, ihres Umfanges und Grenzen vollständig ohne besondere Beziehung auf die menschliche Natur angeben soll. Die Eintheilung gehört also hier zum .
Sostem der Wissenschaft, nicht zum Sostem der Critik.

Ich habe einem gewissen, wahrheitliebenden und scharfen, Naben also boch immer achtungswurdigen Recenfenten jenet Grundlegung zur Met. d. S. auf seinen Einwurf, bag der Begriff des Guten bort nicht (wie es seiner Mennung nach nothig gewesen ware) vor dem-moralischen Princip festgesetzt worden\*), in dem zwenten

Dan tonnte mir noch den Cinwurf machen, warum ich nicht auch den Begriff des Begehrungevermogen 6, oder des Gefühts der Luft vorher ertlant habe; obgleich diefer Borwurf unbillig feyn wurde, weil man

Sauptstude ber Analntit, wie ich hoffe, Genuge gethan; eben fo auch auf manche andere Ginwurfe

Diefe Ertlamng, ale in der Pfochologie gegeben, billia follte porausfegen tonnen. Es tonnte aber freglich die Definition dafelbft fo eingerichtet fenn, daß bas Gefühl der Luft der Bestimmung bes Begehrungevermogens gum Grunde gelegt wurde (wie es auch mirflich gemeinbin fo au gescheben pflegt), baburch aber bas oberfte Princip ber practifden Philosophie nothwendig empirifd, ausfallen. hiufte, welches doch allererft auszumachen ift, und in Diefer Critif ganglich widerlegt wird. Daber will ich diefe Ertlarung bier fo geben Twie fie fenn muß, um bies . fen ftreitigen Dunet, wie billig, im Anfange unentichieben gu taffen. - Le be n ift das Bermogen eines Befens, nach Gefeten det Begehrungebermogene gu bandeln. Das Begebrung form ogen ift das Bermogen deffelben, durch feing Borftellungen Urface. pon der Birtlichteit der Gegenftande diefer Borftellungen gu fenn. Luft ift die Borftellung ber Uebereinstimmung bes Begenstandes oder der handlung mit den fubjectiben Bedingungen bes Lebens, d. i. mit, bent Bermogen der Caufalitat einer Borftellung in Unfebung ber Wirtlichfeit ihres Objects . (oder der Bestimmung der Rrafte des Cubjects gur Sandlung es bervorzubringen). Debr brauche ich nicht gumt. Bebuf der Critit von Begriffen, die aus der Pfochologie entlehnt werden, das übrige leiftet die Eritif felbft. Dan

Rücksicht genommen, die mir von Männern zu Händen gekommen sind, die den Willen blicken laffen, daß die Wahrheit auszumitteln ihnen am Herzen liegt, (denn die, so nur ihr altes System vor Augen haben, und ben denen schon vorher beschloffen ist, was gebilligt oder misbilligt werden soll, verlangen doch keine Erdrterung, die ihrer Privat-

wird leicht gewahr, daß die Arage, ob die Luft bem Begeb. rungebermogen jederzeit jum Grunde gelegt werden muffe, oder ob fie auch unter gewiffen Bedingungen nur auf Die Beftimmung beffelben folge, durch biefe Erflarung unentfdieden bleibt; benn fle ift aus fauter Mertmalen Des reinen Berftanbes b. i. Categorien gufammengefest, Die nichts Empirifches enthalten. Eine folde Bebutfam-Teit ift in ber gangen Philosophie febr empfehlungswursdig, und wird bennoth oft verabfaumt, nemlich feinen Urtheilen vor ber vollftandigen Berglieberung des Begriffs, Die oft nur febr fpat erreicht wird , burch gewagte Defis nition nicht verzugreifen. Man wird auch burch ben gane sen Lauf der Eritit (der thebretifden fomobl ale practie fchen Bernunft) bemerten, daß fich in demfelben mannigfaltige Beranlaffung vorfinde, manche Dangel im alten bogmatifden Gange ber Philosophie gu ergangen, und Bebier abguandern, die nicht .eber bemertt werden , als wenn man von Begriffen einen Gebrauch der Bernunft macht, ber aufe Gange, berfelben gebt.

absicht im Wege fenn konnte;) und fo werde ich es auch fernerhin halten.

Wenn es um bie Beftimmung eines befonderen Bermogens ber menschlichen Geele, nach feinen Quellen, Inhalte und Grenzen zu thun ift, fo kann man zwar, nach ber Natur bes menschlichen Erkenntniffes, nicht anders'als von ben Theilen berselben, ihrer genauen und so viet als nach ber jegigen lage unferer ichon erworbenen Elemente berfelben möglich ift) vollständigen Darftellung anfangen. Aber es ift noch eine zwente Aufmerkfamteit, die mehr philosophisch und architectonisch ist: nemlich, Die I bee bes Gangen richtig zu faffen, und aus berselben alle jene Theile . in ihrer wechselfeitigen Beziehung auf einander, vermittelft ber Ableitung berfelben von bem Begriffe jenes Bangen in einem reinen Bernunftvermogen ins Muge zu Diefe. Prufung und Gewährleistung ift Fassen. nur burch bie innigste Bekanntschaft mit bem Gnstem moglich, und die, welche in Unsehung der er-Beren Machforschung perdroffen gewesen, also biese Bekanntschaft zu erwerben nicht ber Dube werth geachtet haben, gelangen nicht zur zwenten Stufe, nemlich ber Ueberficht, welche eine fonthetische Biederkehr zu bemjenigen ift, mas vorher analytisch gegeben worden, und es ist kein Wunder, wenn sie allerwärts Inconsequenzen sinden, obgleich die tücken, die diese vermuthen lassen, nicht im System selbst, sondern blos in ihrem eigenen unzusammen-hängenden Gedankengange anzutreffen sind.

Ich beforge in Unfebung biefer Abhandlung nichts von bem Bormurfe, eine neue Sprache einführen ju wollen, weil bie Erkenntniffart fich bier von selbst ber Popularitat nabert. Dieser Bormurf konnte auch niemanden in Unfehung ber ersteren Critif benfallen, ber sie nicht blos burchgeblattert, sondern burchgebacht hatte. Meue Worte ju kunfteln, wo bie Sprache ichon fo an. Musbruden fur gegebene Begriffe feinen Mangel bat, ift eine kindische Bemubung, sich unter ber Menge, wenn nicht, burch neue und mabre Gebanken, boch burch einen neuen kappen auf bem alten Kleibe auszuzeichnen. Wenn baber die Lefer jener Schrift popularere Musbrucke miffen, Die boch bem Bedanten eben so angemeffen fenn, als mir jene zu fenn scheinen, ober etwa bie Nichtigkeit Dieser Gebanken felbft, mithin zugleich jedes Musbrucks, ber ihn bezeichnet, barzuthun fich getrauen ; fo murben fie mich durch das erstere sehr verbinden, denn ich will nur verstanden senn; in Ansehung des zwerten aber sich ein Verdienst um die Philosophie erwerben. So lange aber jene Gedanken noch stehen, zweifele ich sehr, daß ihnen angemessene und doch gangbarere Ausdrucke dazu aufgefunden werden durften. \*)

Mehr (ale iene Unverftandlichteit) beforge ich bier bin und wieder Diedeutung in Anfebung feiniger Ausbrude, Die ich mit größter Sorgfalt aussuchte, um den Begriff nicht verfohlen au laffen, darauf fie weifen. Go bat in der Tafel der Categorien der practifden Beenunft, in Dem Litel der Modalitat, das Erlaubte und Uner-Laubte (practifch objectiv Mögliche und Unmögliche) mit der nachstfolgenden Categorie der Pflicht und des Pflichtwidrigen im gemeinen Sprachgebrauche beb. nabe einerlen Sinn; bier aber foll bas erftere Sasjenige bedeuten, mas mit einer blos mog lichen practiichen Borfdrift in Ginftimmung oder Biderftreit ift (wie setwa die Auflofung aller Probleme der Geometrie und Mechanit), das gweyte, mas in folder Begiebung auf ein in der Bernunft überhaupt wirtlich tiegendes Befes ftebt; und diefer Unterfcied der Bedeutung ift auch bem gemeinen Sprachgebrauche nicht gang fremb, wenn leich etwas ungewöhnlich. Go ift es g. B. einem Redner, als foldem, un erlaubt, neue Borte oder Borts

Muf biefe Beise maren denn nunmehr bie Principien a priori zweier Bermogen bes Gemuche,

fugungen gu-fcmieden; dem Dichter ift es in gemiffem Dagfe erlaubt: in feinem von beiden mird bier an Pflicht gedacht. Denn wer fich um ben Ruf eines Rebners bringen will, dem tann es niemand mehren. ift bier nur um den Unterfchied der Imperativen unter problematifdem, affertorifden und apadictifden Bestimmungegrunde, gu thun. Chen fa babe ich in derjenigen Rote, wo ich die moralifchen. Ideen practischer Bolltommenbeit in verschiedenen philosopbifden Coulen gegen einander, ftellete, Die Idee der Weisbeit von der ber Seiligfeit unterfcieden, ob ich fie gleich felbft im Grunde und objectiv fur einerfen erflaret babe. Allein ich verftebe an diefem Orte darunter nur diefenige Beisbeit, die fich ber Menich (ber Stoifer) anmaaft, alfo fu bject ib ale Gigenfchaft dem Menfchen angedichtet. (Dielleicht tonnte . der Ausbrud Enaend, womit der Stoifer aud großen Staat trieb, beffer bas Characteriftifde feiner Schule bezeichnen.) Aber ber Ausbrud eines Doftulats ber r. pr. Bern. tonnte noch am meiften Diedeutung verantaffen, menn man damit die Bedeutung vermengete, welche bie Doa ftulate ber reinen Mathematit haben, und welche ape-Dictifche Bewißbeit ben fich fubren. Aber Diefe poftuliren die Möglichteit einer Siandlung, deren Gegenftand man a priori theoretifc mig volliger Gewißheit

bes Erkenntniß- und Begehrungsvermögens ausgemittelt, und, nach ben Bedingungen, dem Umfange und Grenzen, ihres Gebrauchs, bestimmt,
hiedurch aber zu einer spstematischen, theoretischen
so wohl als practischen Philosophie, als Wissenschaft, sicherer Grund gelegt.

Was Schlimmeres könnte aber diesen Bemühungen wol nicht begegnen, als wenn jemand die
unerwartere Entdeckung machte, daß es überall gar
kein Erkenntniß a priori gebe, noch geben könne. Allein es hat hiemit keine Noth. Es ware eben so viel,
als ob jemand durch Vernunft beweisen wollte, daß

als möglich voraus erkannt hat. Jenes aber postulirt die Möglichkeit eines Segenstandes (Gottes und der Unsterhlichkeit der Seele) selbst aus apodictischen praceischen den Gesehen, alfa nur zum Behuf einer practischen Bernunft; da denn diese Gewißheit der pastulirten Möglichkeit gar nicht theoretisch, mithin auch nicht apodictisch, d. i. in Ansehung des Objects erkannte Rothowendigkeit, sondern in Ansehung des Subjects, zu Besolgung über objectiven, aber practischen Gesess nothewendige Annehmung, mithin blos nothwendige Hopothesse sist. Ich wußte für diese subjective, aber doch wahre und unbedingte Bernunftnothwendigkeit keinen besseren Ausdruck auszusinden.

es feine Bernunft gebe. Denn wir fagen nur, baß wir etwas burd Bernunft erkennen, wenn wir uns bewußt find, bag wir es auch hatten wiffen fonnen, wenn es und auch nicht fo in ber Erfahrung vorgetom. men ware; mithin ift Bernunftertenntnig und Erfenntniß a priori einerlen. Mus einem Erfahrungs. fage Nothwendigfeif (ex pumice aquam) auspreffen wollen, mit diefer auch mabte Allgemeinheit Cobne welche fein Bernunftschluß, mithin auch nicht ber Soluf aus ber Unalogie, welche eine wenigftens prafumirte Allgemeinheit und objective Mothmendigfeit ift, und biefe alfo boch immer vorausfest,) einem Urtheile verschaffen wollen, ift gerader Biberfpruch. Subjective Rothwendigfeit, b. i. Bewohnbeit, fatt ber objectiven, die nur in Urtheilen a priori fatt findet, unterschieben, beißt ber Berhunft bas Bermogen absprechen, über ben Gegenfand au urtheilen, b. i, ihn, und mas ihm gufomme, ju erkennen, und 3. B. von bem, mas bftere und immer auf einen gewiffen vorhergebenden Buffand folgte, nicht fagen, bag man aus biefem auf jenes ich ließen tonne (benn bas murbe objective Mothwendigkeit und Begriff von einer Berbindung a priori bedeuten), fondern nur abnliche Balle (mit ben Thieren auf abnliche Art) erwarten burfe,

b. i. ben Begriff ber Urfache im Grunde als falfch und blofen Gedankenbetrug verwerfen. Diefem Mangel ber objectiven und baraus folgenden allge-. meinen Bultigfeit baburch abbelfen wollen, Daß man boch feinen Grund fabe, andern vernunftigen Wefen eine andere Borftellungbart benjulegen, wenn bas einen gultigen Schluß abgabe, fo murbe uns unfere Unwiffenbeit mehr Dienste ju Erweiterung unseret Erfenneniß leiften, als alles Machbenten. Denn blos besmegen, weif wir andere vernunftige Wefen außer bem Menfchen nicht kennen, murben wir ein Recht haben, fie als fo befchaffen anzunehmen, wie'wir und ertennen, b. i. wir murben fle. wittlich kennen. 3ch ermabne bier nicht einmal, baß nicht bie Allgemeinheit bes gurmahrhaltens bie vbjective Bultigfeit eines Urtheile (b. i. die Bultigfeit beffelben als Erkenneniffes) beweife, fondern, wenn jene auch zufälliger Weife zutrafe, Diefes boch noch nicht einen Bemeis ber Uebereinstimmung mit bem Object abgeben konnes vielmehr bie objective Bultigfeit allein ben Brund einer nothwendigen allgemeinen Ginftimmung ausmache.

Sume murbe fich ben Diefem Spffem bes allgemeinen Empirisms in Grunbfagen auch

febr mobi befinden; benn er verlangte, wie bekanne, nichts mehr, als baf, fatt aller objectiven Bebeutung ber Mothwendigkeit im Begriffe ber Urfache; eine blos subjective, nemlich Bewohnheit, angenommen werbe, um ber Bernunft alles Urtheil über Bott, Frenheit und Unfterblichkeit abzufprechen; und er verstand sich gewiß febr gut barauf, um, man ibm nur bie Principien zugeftand, Schluffe mit aller logifchen Bundigkeit barque gu Lolgern. . Aber fo allgemein bat felbft Bume ben Empirism nicht gemacht, um auch bie Mathematik barin einzuschließen. Er hielt ihre Gage fur ana-Iptifch, und, wenn bas feine Richtigfeit batte, murben fle in ber That auch apodictifch fenn, gleichwol aber baraus fein Schluß auf ein Bermogen ber Bernunft, auch in ber Philosophie apodictische Urtheile, nemlich folde, Die funthetisch maren, (wie ber Gag ber Caufalitat,) ju fallen, gezogen merben tonnen. Rabme man aber ben Empirism ber Drincipien allgemein an, fo mare auch Mathematik bamit eingeflochten.

<sup>·</sup> Benn nun Diefe mit ber Bernunft, Die blos empirische Grundfage julaft, in Widerstreit gerath, wie Diefes in Der Untinomie, Da Mathematik Die

unendliche Theilbarfeit Des Raumes unwiderfprechlich beweifet, ber Empirism aber fie nicht verstatten fann, unvermeidlich ift: fo ift bie großte mögliche Evideng ber Demonstration, 'mit ben vorgeblichen Schluffen aus Erfahrungsprincipien, in offenbarem Wiberfpruch, und nun muß man, wie ber Blinde Des Cheselben fragen: mas betrügt mich, bas Belicht ober Befühl? (benn bet Empirism grundet fich auf einer gefühlten, ber Nationalism aber auf einer ein gefebenen Mothwendigkeit.) Und so offenbaret sich ber allgemeine Empirism als ben achten Scepticism, ben man bem Sume falfchlich in fo unbeschrankter Bedeutung benlegte \*), ba er wenigstens einen sicheren Probirftein Der Erfabrung an ber Mathematit übrig ließ, fatt baß jeper ichlechterbings feinen Probirftein berfelben (ber

<sup>\*)</sup> Ramen, welche einen Sectenanhang bezeichnen, haben ab aller Beit viel Rechtsverdrehung ben fich geführt; ungefähr so, als wenn jemand fagte: N. ist ein Idea- List. Denn, ob er gleich, durchaus, nicht allein einraumt, sondern darauf dringt, das unseren Borstellungen außerer Dinge wirkliche Gegenstände außerer Dinge correspondiren, so will er doch, daß die Form der Anschaftung derselben nicht ihnen, sondern nur dem menschlichen Sesmuthe anhänge.

immer nur in Principien, a priori angetroffen werben kann) verstattet, obzwar biese boch nicht aus blogen Gefühlen, sonbern auch aus Urtheilen befteht.

Doch, da es in diesem philosophischen und critischen Zeitalter schwerlich mit jenem Empirism Ernst senn kann, und er vermuthlich nur zur Uebung der Urtheilskraft, und um durch den Contrast die Mothwendigkeit rationaler Principien a priori in ein helleres licht zu sepen, aufgestellt wird: so kann man es denen doch Dank wissen, die sich mit dieser sonst eben nicht belehrenden Arbeit bemühen wollen.

## Einleitung.

Bon ber Idee einer Eritik ber practifchen Bernunft.

Der theoretische Gebrauch ber Bernunft beschäftigte sich mit Gegenstanden des bloßen Erkenntnisvermögens, und eine Eritik derselben, in Absicht auf diesen Gebrauch, betraf eigentlich nur das reine Erkenntnisvermögen, well dieses Berdacht erregte, der sich auch hernach bestätigte, daß es sich leichtlich über seine Grenzen, unter unerreichbure Gegenstande, oder gar einander widerstreitende

Begriffe, verlohre. Mit bem practifchen Bebraude ber Bernunft verhalt es fich icon anders. In Diefem beschäftigt fich die Vernunft mit Bestimmungsgrunden bes Willens, welcher ein Bermogen ift, ben Borftellungen entsprechente Begenftanbe entweder hervorzubringen, ober boch fich felbft zu Bewirkung berfelben (bas phyfifche Bermogen mag nun hinreichend fenn, ober nicht) b. i. feine Caufalitat ju bestimmen. Denn ba fann wenigstens die Bernunft gur Billensbeftimmung julangen, und bat fo fern immer objective Realitat, als es nur auf bas Wollen ankommt. hier ift also bie erfte Frage: ob reine Bernunft gur Bestimmung bes Willens fur fich allein julange, ober ob fie nur als empirifch - bedingte ein Bestimmungsgrund berfelben fenn tonne. Run tritt bier ein burch bie Critit ber reinen Bernunft gerechtfertigter, obzwar feiner empirischen Darffellung fabiger Begriff ber Caufalitat, nemlich ber ber Frenbeit, ein, und menn wir anjegt Grunde ausfindig machen tonnen, ju beweisen, daß biefe Eigenschaft bem menschlichen Willen (und fo auch bem Willen aller vernunftigen Befen) in der That zufomme, fo wird badurch nicht allein bargethan, bag reine Bernunft practifch fenn konne, fonbern, baß fie allein, und nicht bie

empirifch - befchrankte , unbedingterweife practifch fen. Folglich werden wir nicht eine Eritit ber reinen practifchen, fondern nur ber practifchen Bernunft überhaupt, ju bearbeiten haben. reine Bernunft, wenn allererft bargethan worben, Daß es eine folche gebe, bedarf teiner Critif. ift es, welche felbst Die Richtschnur gur Critit alles ihres Gebrauchs enthalt. Die Critif ber practifchen Bernunft Aberhaupt bat alfo Die Obliegenheit, Die empirisch bedingte Bernunft von Der Unmagung abzuhalten, ausschließungemeife ben Bestimmungsgrund bes Willens allein abgeben zu wollen. Der Bebrauch ber reinen Vernunft, wenn, bag es eine folde gebe, ausgemacht ift, ift allein immanent; ber empirifch - bedingte, ber fich bie Alleinherrichaft anmaßt, ift bagegen transseenbent, und außert fich in Zumuthungen und Beboten, Die gang über ibr Bebiet hinausgeben, welches gerade bas umgefehrte Berbaltniß von bem ift, mas von ber reinen Bernunft im speculativen Gebrauche gesagt werben fonnte.

Inbessen, ba es immer noch reine Vernunft ift, beren Erkenntniß bier bem practischen Gebrauche zum Grunde liegte so wird boch die Gintheilung

einer Crifif ber practifchen Bernunft, bem allgemeinen Abriffe nach, bet ber fpeculativen gemåß angepronet werben muffen. Wir werben alfo eine Elementarlehre und Methobenlehre berfelben, in jener, als bem erften Theile, eine Un'alntit, als Regel ber Babrheit, und eine Dialectif, als Darftellung und Auflbfung bes Scheins in Urtheilen ber practifchen Bernunft haben muffen. Allein Die Ordnung in ber Unterabtheilung ber Unalptif wird wiederum bas Umgewandte von der in ber Critik ber reinen fpeculativen Bernunft fenn. Denn in ber gegenwärtigen werben wir von Brundfagen anfangend ju Begriffen und. von diefen allererft, wo moglich, ju ben Ginnen geben; ba wir bingegen bei ber fpeculativen Bernunft von ben Sinnen anfingen, und ben ben Grunbfagen endigen mußten. Sievon liegt ber Grund'nun wiederum barin! bag wir es jest mit einem Willen zu thun haben, und Die Bernunft nicht im Berhaltniß auf Gegenstande, fondern auf Diefen Willen und beffen Caufalitat ju ermagen ba- . ben, ba benn bie Grundfage ber empirifch unbebingten Caufalitat ben Unfang machen muffen, nach welchem ber Berfuch gemacht werben fann, unfere' Begriffe von bem Bestimmungsgrunde eines folchen Willens, ihrer Anwendung auf Gegenstande, zulest auf das Subject und bessen Sinnlichkeit, allererst festzusesen. Das Geses der Causalität aus Frenheit, d. i. irgend ein reiner practischer Grundsag, macht hier unvermeidlich den Ansang, und bestimmt die Gegenstände, worauf er allein bezogen werden kann. D e s

Eritif der practifden Bernunft

Erfter Theil.

Elementarle hre

D e.E

reinen practischen Vernunft.

Rants Erit. d. pract. Dern.

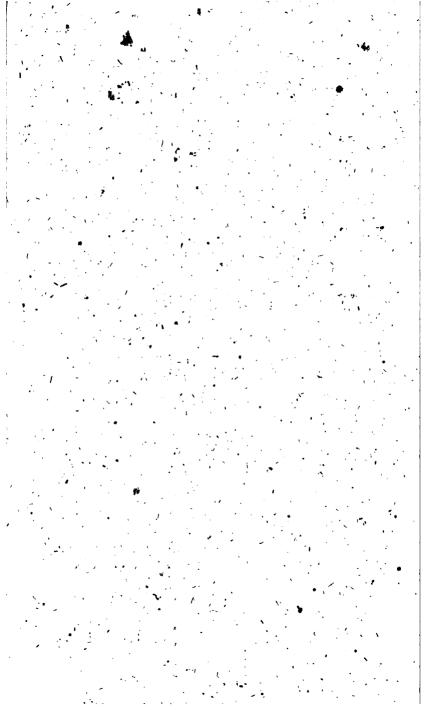

Erftes Buch.

# Die Analytit

ber

reinen practifchen Bernunft.

Erftes Sauptftud.

Bon den Grundsagen.
Der reinen practischen Bernunft.

. Erflårung.

Practische Grundsage sind Sage, welche eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten, die mehe vere practische Regeln unter sich hat. Sie sind subject tiv, oder Maximen, wenn die Bedingung nur als für den Willen des Subjects gültig von ihm anges

## 36 I. Th. I. B. I. Sauptif. Bon ben Grundfagen

feben wird; objectiv aber, ober practifche Gefete, wenn jene als objectiv D. i. für den Willen jedes ver: nunftigen Wefens gultig erfannt wird.

#### Unmerfung.

Benn man annimmt, daß reine Bernunft einen practifd b. i. gur Willensbestimmung binreichenden Grund in fic entbalten tonne, fo giebt es practifche Gefete; wo aber nicht, fo werden alle practifche Grundfate bloge Marimen fenn. In einem pathologifch afficirten Billen eines vernunftigen Wefens fann ein Widerfreit der Maximen, wider die von ibm felbit ertannte practifche Befete, angetroffen merden. 3. 3. es tam fich iemand gur Marime machen, teine, Beteidigung ungerachet ju erdulden, und doch jugleich einseben, bas diefes fein practifches Gefet, fondern nur Leine Marime fen, dagegen, als Regel fur den Willen eines jeden bemunftigen Wefens, in einer und derfelben Marime, mit fich felbft nicht aufammen ftimmen tonne. In der Raturertenntniß find die Principien deffen, mas gefchiebt, (8. B. das Princip der Sleichbeit der Wirfung und Gegenwirfung in der Mittheis lung der Bewegung) augleich, Gefete ber Datur; benn ber Gebrauch der Bernunft ift dort theoretifch und durch die Beicaffenbeit bes Objects bestimmt. In ber practifden Ctfenntnif, d. i. derjenigen, welche es blos mit Bestimmunge. grunden des Willens ju toun bat, find Grundfage, Die man fich macht, darum noch nicht Gefete, darunter man unbermeidlich ftebe, weil bie Bernunft im Bractifchen es mit dem Subiecte au thun bat, nemlich dem Begebrungevermogen, nach deffen befonderer Beschaffenheit fic die Regel vielfaltig -richten tann. - Die practifde Regel ift jederzeit ein Probuct der Bernunft, weil fie Handlung, als Mittel gur Birfung, ale Abficht vorfcreibt. Diefe Regel ift aber fur ein Befen, ben dem Bernunft nicht gang allein Bestimmungs. grund des Billens ift, ein Imperatto, d. i. eine Regel,

Die durch ein Gollen, welches die objective Rathigung der Dandlung anddrudt, bezeichnet wird, und bedeutet, dag, menn die Bernunft den Willen ganglich beftimmte, die Sandlung unausbleiblich nach diefer Regel gefchehen murde. Imperativen gelten alfo objectiv, und find von Marimen, als fubjectiven Grundfagen, ganglich unterschieden. Jene beftimmen aber entweder die Bedingungen der Caufalitat des vernunf. tigen Befens, ale wirfender Urfache, blos in Anfebung ber Birtung und Bulanglichfeit ju derfelben, ober fie beftimmen nur den Willen , er mag gur Birtung binreichend fenn ober nicht. Die erftere murden bopothetifche Imperativen fenn, und bloge Borfdriften der Gefdidlichteit enthalten ; die awerten wurden dagegen categorifd und allein practifche Gefete fenn. Marimen find alfo awar Grundfabe, aber nicht Imperativen. Die Imperativen felber aber, wenn fie bedingt find, d. i. nicht den Billen folechtbin als Billen, fondern nur in Unfebung einer begehrten Wirtung beftimmen, d. i. hupothetifche Imperativen find, find amar practifche Borfdriften, aber feine Gefete. Die lettern muffen den Billen als Billen, not ebe ich frage, ob ich gar bas ju einer begehrten Wirtung erforderliche Wermogen habe, ober mas mir, um diefe bervorzubringen, gu thun fen, binreichend bestimmen, mithin categorifch feun, fonft find es feine Bea fege; weil ihnen die Rothwendigfeit fehlt, welche, wenn fie practifd fenn foll, von pathologifden, mithin dem Willen aufällig antlebenden Bedingungen, unabhangig fenn muß. Saget jemanden, 1. B. daß er in bar Jugend arbeiten und fparen muffe, um im Alter nicht gu darben: fo ift diefes eine richtige und jugleich wichtige practifche Borfchrift bee Bit lens. Man fieht aber leicht, daß der Bille bier auf etwas Anderes verwiefen werde, mobon man vorquefest, dag er es begebre, und Diefes Begebren muß man ibm, dem Thater felbft, überlaffen, ob er noch andere Dulfequellen,

## 38 I. Th. I. B. I. Sauptfi. Bon ben Grunbfagen

außer feinem felbft erworbenen Berntogen , vorberfebe, pber: ob er gar nicht hoffe, alt gu werden, oder fich benft im Salle ber Roth Vereinfefchent bebelfen gu tonnen. Die Bernunft, aus der allein alle Regel, die Rothwendigfeit enthalten foll, entfpringen tann, legt in diefe ibre Borfdrift gwar auth Rothwendigfeit , (denn ohne das ware fie fein Imperativ,) aber diefe ift nur subjectio bedingt, und man fann fie nicht in allen Gubjecten in gleichem Grade vorausfegen. Bu ihrer Befengebung aber wird erfodert, daß fie blos fich felbft porquegufeten bedurfe , weil. Die Regelanur aledenn objectio und allgemein gultig ift, wenn fie ohne gufallige, fubjective Bedingungen gitt, die ein pernunftig Befen von dem anberen unterfcheiden. Run fagt jemanden : er folle niemals lugenhaft verfprechen , fo ift dies eine Regel , die blos feinen Willem betrifft; die Abfichten, Die der Denfa haben mag, mogen burd benfelben erreicht werden tonnen, oder nicht; das bloge Bollen ift das, was durch jene Regel bollig a priori bestimmt werden foll. Bindet fich nung daß diefe Regel prace tifch richtig fen, fo ift fie ein Gefeg, weil fie ein categoris der Imperativ ift. Alfo begieben fich practifde Gefete als tein auf ben Billen , unangefeben beffen, mas durch die Caufalitat beffelben ausgerichtet wird , und man fann von ber lettern (ale jur Sinnenwelt geborig) abftrabiten, um fie rein ju haben.

## Lehrfas L

Alle practische Principien, die ein Object (Masterie) bes Begehrungsvermögene, als Bestimmungs

grund bes Willens, porausfegen, find insgesamt empe pirifc und fonnen feine practifche Gefete abgeben.

Ich berfiehe unter der Materie Des Begehrungss bermogens einen Gegenftand, deffen Birklichfeit bes

gehret witd. Wenn die Begierbe nach biefem Gegens fande nun vor der pratifden Regel vorhergebt, und Die Bedingung ift, fie fich jum Princip machen, fo fage ich (erfilich): diefes Princip ift aledenn jederzeit empirifch. Donn der Bestimmungegrund der Willfubr ift alsdenn die Borftellung eines Objects, und basies nige Berbaltniß berfelben jum Gubject, wodurch bas Begehrungsvermogen jur Birflidmadung beffelben Ein foldes Berhaltniß aber jum bestimmt wird. Subject beißt bie Euft an Der Wirflichfeit eines Ges genstandes. Affo mußte- diefe als Bedingung ber Möglichfeit der Bestimmung der Billführ voraufget fest werden. Es fann aber von feiner Borftellung irs gend eines Segenstandes, welche fie and fen, a priori erfannt werden, ob fie mit guft ober Unluft vers bunden, oder indifferent fenn werde. Alfo muß in foldem Kalle ber Bestimmungegrund ber Billfubr jederzeit empirifch fenn, mithin auch bas practifche materiale Princip, welches ihn als Bedingung voranse feste.

Da nun (swenten 6) ein Princip, das sich nur auf die subjective Bedingung der Empfänglichkeit einer Lust oder Unlust, (die jederzeit nur empirisch erkannt, und nicht für alle vernünstige Wesen in gleicher Art güttig sepn kann,) gründet, zwar wolfür das Subsject, das sie besitzt, zu ihrer Maxime, aber auch für diese selbst (weil es ihm an objectiver Nothwendigkeit, die a priori erkannt werden muß, mangelt) nicht zum

40 I. Th. I. B. I. Sauptst. Won ben Grundsagen Ge fete bienen fann, so fann ein foldes Princip

niemals ein practifches Gefet abgeben.

#### **9.** 3.

#### Lebrfas II.

Alle materiale practische Principien find, als sols che, insgesamt von einer und derselben Art, und ges boren unter das allgemeine Princip der Gelbfliebe, voter eigenen Gluckseligkeit.

Die Luft aus der Borftellung Der Eriffeng einer Sache, fo fern fie ein Beffimmungegrund des Begehe rens diefer Sache fenn foll, aufndet fich auf ber Em s pfanglichteit bes Subjects, weil fie von dem. Dafenn eines Gegenstandes ab bangt; mithin gebort fie bem Ginne (Gefühl) und nicht bem Berftande an, ber eine Begiebung ber Borftellung auf ein Dbe leet, nach Begriffen, aber nicht auf bas Gubject, nach Gefühlen, ausbruckt. Sie ift alfo nur fo fern practifd, als die Empfindung der Annehmlichfeit, Die das Subject von der Wirflichfeit des Gegenstane bes ermartet, bas Begehrungsvermogen bestimmt. Run ift aber bas Bewußtfenn eines vernunftigen Befens von ber Annehmlichkeit bes Lebens, Die ums unterbrochen fein ganges Dafenn begleitet, Die Blude, feligkeit, und bas Princip, diefe fich, jum bochften Bestimmungegrunde der Willfuhr ju machen, das Princip der Selbfiliebe. Alfo find alle materiale Prins cipien, die ben Beftimmungegrund ber Willführ in ber, aus irgend eines Gegenfandes Birflichfeit ju

empfindenden, Luft oder Unluft feben, so fern gangs lich von einerlen Art, daß fie insgefamt jum Princip der Gelbstliebe, oder eigenen Gluckseligfeit gehören.

#### Folgerung.

Alle materiale practische Regeln sesen den Bes stimmungsgrund des Willens im unteren Begehe rungevermögen, und, gabe es gar feine blos formale Gesetze desselben, die den Willen hinreichend bestimmten, so wurde auch kein oberes Begehs rungsvermögen eingeräumt werden können.

#### Unmerfung I.

- Dan muß fich wundern, wie fonft fcharffinnige Danner einen Unterfcied zwifden dem unteren und oberen Begebrungevermogen barin au finden glauben formen. ob die Borftellungen, die mit dem Gefühl der Luft verbunden find, in den Sinnen, oder dem Berftande ibren. Urfprung baben. Denn ce tommt, wenn man nach den Be-'fimmungegrunden des Begebrene fragt und fle in einer von iraend etwas erwarteten Annehmlichfeit fest, gar nicht darauf an, wo die Borftellung diefes vergnugenden Gegenfandes bertomme, fondern nur wie febr fie pergnugt. Wenn eine Borftellung, fie mag immerbin im Berftande ib. ren Gis und Urfprung baben, die Willfubr nur dadurch beftimmen tann, daß fie ein Befubl einer Luft im Gubjecte poraussent, fo ift, daß fie ein Bestimmungsgrund ber Will-Tubr fen, ganglich von der Beschaffenheit des inneren Ginnes abbangia, daß diefer nemlich dadurch mit Unnehmlichfeit af. ficirt werden fann. Die Borftellungen der Gegenftande mogen noch fo ungleichartig, fle mogen Berftandes, felbft Bernunftporftellungen im Gegenfaße der Borftellungen der Ginne fenn,

## 42 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

fo ift doch das Gefühl der Luft, modure jene boch eigentlich nur den Bestimmungegrund des Billens ausmachen, (die Annehmlichteit, das Bergnugen , bas man davon erwartet, weldes die Chatigfeit gur Bervorbringung des Obiecte antreibt.) nicht allein fo fern bon einerlen Art, daß es jederzeit blos empirifc ertannt werden tann, fondern auch fo fern, als er eine und diefelbe Lebenstraft, die fich im Begebrungevermo. gen außert, afficirt, und in biefer Begiebung von jedem anberen Bestimmungegrunde in nichts, ale bem Grade, berfdieden fenn tann. Bie wurde man fonften gwifden gwep, Der Borftellungsart nach ganglich berichiedenen Bestimmungs. grunden eine Bergleichung der Grofe nach anftellen tonnen, um ben, der am meiften das Begebrungsvermogen afficirt. porquaieben ? Chen berfelbe Menfc tann ein ibm lebrreiches Buch, bas ibm nur einmal ju Banden tommt, ungelefen que rudgeben, um-die Saad nicht zu verfaumen, in der Mitte einer iconen Rede meggeben, um gur Dablgeit nicht gu fpat au fommen, eine Unterhaltung durch vernunftige Gefprache, Die er fenft febr fcat, verlaffen, um fich an ben Spieltifc au feben, fo gar einen Memen, dem wohlguthun ibm fonft-Breude ift, abweifen, weil er jest eben nicht mehr Geld in der Safche bat, ale er braucht, um den Gintritt in die Co. modie au bezahlen. Beruft die Billensbeftimmung auf bem Gefühle der Annehmlichfeit oder Unannehmlichfeit, die er aus irgend einer Urfache erwartet, fo ift es ibm ganglich einerten. durch welche Borftellungsart er afficirt werde. Rur wie ftart, wie lange, wie leicht erworben und oft wiederholt, diese Un. nebmlichkeit fen. daran liegt es ibm, um fich zur Babl au Go wie demjenigen, der Gold gur Ausgabe entidliefen. braucht, ganglich einerley ift, ob die Materie deffelben, das. Gold, aus bem Bebirge gegraben, ober aus bem Sande gemafchen ift, wenn es nur allenthalben für denfelben Berth angenommen wird, fo fragt tein Menich, wenn es ibm blos

an der Annehmlichfeit des Lebens gelegen ift, ob Berftandes oder Sinnesvorftellungen, fondern nur mie viel und grobes Bergnugen fe ibm auf die langfte Beit berichaffen. Rur Diefenigen, welche der reinen Bernunft bas Bermogen, ohne Borausfegung irgend eines Gefühls den Willen ju befimmen, gerne abftreiten mochten, fonnen fich fo weit von ibrer einenen Erffarung verirren, das, mas fie felbft vorber auf ein und eben daffelbe Princip gebracht haben, bennoch bernach für gang ungleichartig ju erflaren. Go findet fich a. B. daß man auch an bloger Rraftanwendung, an dem Bemuftfeun feiner Seelenftarte in Uebermindung der Binder. niffe, Die fich unferem Borfate entgegenfeben, an der Cnitur' der Geiftestalente, u. f. w., Bergnugen finden tonne, und wir nennen das mit Recht feinere Areuden und Ergobungen, weil fie mehr, wie andere, in unferer Bewalt find, fic nicht abnugen .. das Gefühl au noch mehrerem Genug derfele ben vielmehr ftarfen, und, indem fie ergoben, gugleich cul-Allein fie darum für eine andere Urt, den Billen ju beftimmen, als blos durch den Ginn, gusaugeben, ba fie boch einmal; jur Moglichkeit jener Bergnugen, ein darauf in und angelegtes Gefühl, als erfte Bedingung Diefes Boblgefale lens, parausfetten, ift gerade fo, als wennulnwiffende, die gerne in der Metaphufit pfuschern mochten, fic Die Materie fo fein, fo überfein, daß fie felbft baruber fcmindlich werden mochten, denten, und dann glauben, auf diefe Art fich ein geiftiges und boch ausgedebntes Befen erdacht gu haben. Benn mir et, mit dem Epicur, ber der Qugend aufe blofe Bergnugen aussegen, bas fle verfpricht, um den Billen gu bestimmen : fo tonnen wir ihn bernach nicht tadeln, daß er diefes mit benen ber grobften Sinne fur gang gleichartig balt; denn men bat gar nicht Grund ibm aufzuburden, daß er die Borftellungen, wodurch biefes Gefühl in uns erregt wurde, blos den forderlichen Ginnen bevoemeffen batte. Er

## 44 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

bat von vielen derfelben den Quell, fo viel man ertathen tann, eben fomobl in dem Gebrauch des boberen Erfenntnigvermogens gefuct; aber das binderte ibn nicht und fonnte ibn auch nicht bindern, nach genanntem Princip das Bergnitgen felbft, das uns jene allenfalls iutellectuelle Borftellungen gemabren, und modurch fie allein Beftimmungegrunde des Billens fenn tonnen, ganglich für gleichartig zu hatten. Confequent gu fenn, ift die größte Obliegenheit eines Dhilosophen, und wird doch am feltenften angetroffen. alten griechischen Schulen geben uns bavon mehr Bepfpiete, als wir in unferem foncretiftifden Beitalter antreffen, wo ein gewiffes Coglitionsfpftem widerfprechender Brundfate voll Unredlichfeit und Seichtigfeit erfunftelt wird, weil es fich einem Dublicum beffer empfiehlt, bas gufrieden ift, bon allem Etwas, und im Gamen nichts zu wiffen, und Daben in allen Satteln gerecht gu fenn. Das Princip der eigenen Gludfeligfeit, fo viel Berftand und Bernunft ben ibm auch gebraucht werden mag, wurde doch fur den Willen feine andere Beftimmungsgrunde, ale bie dem unteren Begebtunatvermogen angemeffen find, in fich faffen, und es giebt alfo entweder gar tein Begebrungsvermogen, oder reine Bernunft mill für fic allein practifc fenn, d. i. obne Borquelegung irgend eines Gefühls, mithin obne Borftellungen des Angenehmen oder Unangenehmen, als der Materie des Begehrungsvermogens, die jederzeit eine empirifche Bedingung der Brincipien ift, durch die bloke Korm der practifchen Regel den Willen bestimmen tonnen. Aledenn allein ift Bernunft nur, fo fern fie fur fich fetbft den Willen beftimmt, (nicht im Dienste der Reigungen ift,) ein mahres oberes Begebrungevermogen, dem das pathologifc beftimmbare untergeordnet ift, und wirklich, ja fpecififc bon diefem unterfcbieden, fo daß fogar die mindefte Benmifdung von den Antrieben der letteren ihrer Starte und Borguge Abbruch

thut, fo wie das mindeste Empirische, als Bedingung in einer mathematischen Demonstration, ihre Burde und Nache druck herabsetzt und vernichtet. Die Vernunft bestimmt in einnem practischen Gesehe unmittelbar den Willen, nicht vermittelst eines dazwischen tommenden Gefahls der Luft und Uns luft, selbst nicht an diesem Gesehe, und nur, daß sie als reine Vernunft practisch seyn kann, macht es ihr möglich, gesehe geben hau feyn.

#### Anmertung II.

Bludlid au fenn, ift nothwendig das Verlangen jedes bernunftigen, aber endlichen Befens, und alfo ein unvermeite licher Bestimmungegrund feines Begehrungebermogene. Denn die Bufriedenheit mit feinem gangen Dafenn ift nicht etwa ein urfprunglicher Befig, und eine Geligfeit, welche ein Bewußte feiner unabhangigen Gelbftgenugfamteit vorausfegen wurde, fondern ein durch feine endliche Ratur felbft ibm auf gedrungenes Problem, weil es bedurftig ift, und biefes Bedurfnis betrifft die Materje feines Begehrungsvermogens, D. i. etwas, was fich auf ein fubjectiv jum Grunde liegendes Befühl ber Luft oder Unluft begiebt, badurch bas, mas es gur Bufriedenheit mit feinem Buftande bedarf, beftimmt wird. Aber eben darum, weil diefer materiale Bestimmungsgrund von dem Subjecte blod empirifc ertannt werden tann, ift es unmöglich diefe Aufgabe als ein Gefet ju brtrachten, weil diefes als objectiv in allen Sallen und für alle vernünftige Befen eben benfelben Beftimmungegrund bet Bil. lens enthalten mußte. Denn obgleich der Begriff der Glude feligfeil der practifden Begiebung der Objecte aufe Begeb. rungsbermogen aller warts jum Grunde liegt, ift er doch unr der allgemeine Litel der fubjectiven Bestimmungegrunde, und bestimmt nichts fpecififd, barum es doch in diefer prace tifchen Aufgabe allein ju thun ift , und ohne welche Beftimmung fie gar nicht aufgelofet werden tann. Worin nemlich

## 46 I. Th. I. B. I. Hauptst. Bon ben Grundfagen

jeder feine Gludfeligteit ju feben babe, tommt auf jedes fein befonderes Befühl der Luft und\*-Unluft an, und felbft in eis nem und demfelben Subject auf die Berfdiedenbeit der-Bedurfniffe, nach den Abanderungen diefes Befühls, und ein fubjectiv nothwendiges Befet (ale Raturgefet) ift alfo objectib ein gar febr gufalliges practifdes Brincip, das in verfcbiedenen Subjecten febr verfdieden fenn tann und muß, mithin niemale ein Gefet abgeben tann, weil es, bep ber Begierde nach Gludfeligfeit, nicht auf bie Form ber Gelemagigfeit, fondern lediglich auf die Materie antommt, nemlich ob und wie viel Bergnugen ich in der Befolgung des Befeges gu ermarten habe. Principien der Gelbftliebe tonnen amar allgemeine Regeln der Gefchidlichfeit (Mittel gu Abfich. ten auszufinden) enthalten, aledenn find ef aber blos theore. tifche Principien \*), 4. B. wie berjenige ber gerne Brod effen mochte, fich eine Muble ausgebenfen babe). Aber practifche Borfdriften, die fic auf fie grunden, tonnen niemals allgemein fenn, benn ber Bestimmungegrund bef Begebrungebermogens ift auf das Gefühl der Luft und Unluft, das niemals als allgemein auf diefelben Gegenftande gerichtet, angenommen werden tann, gegrundet.

\*) Sobe, welche'in der Mathematif oder Naturlehre practisch genannt werden, sollten eigentlich technisch beis
hen. Denn um die Willensbestimmung ist es diesen Lehren gar nicht zu thun; sie zeigen nur das Mannigsaltige
der möglichen Handlung an, welches eine gewisse Wirtung hervorzubringen hinreichend ift, und find also eben
fo theoretisch, als alle Sage, welche die Verknupfungder Ursache mit, einer Wirtung aussagen. Wem nun die
lehtere beliebt, der muß sich auch gefallen laffen, die erstere zu senn.

Aber gefest endliche vernünftige Wefen dachten auch in Anfebung beffen, mas fie fur Objecte ibrer Gefühle bes Beraufgens ober Schmerzens anzunehmen batten, imgleichen Togar in Anfebung der Mittel, derem fie fic bedienen muffen, um die erftern gu erreichen, die andern abgubalten, burchaes bende einerley, fo murde das Princip der Gelbftliebe Dennoch von ihnen durchaus fur tein practifdes Gefes ausgegeben werden tonnen; benn biefe Ginbelligfeit ware Selbft boch mur aufallig. Der Beitimmungsgrund mare immer doch nur fubjectib gultig und blos empirifit, und batte dies jenige Rothwendigfeit nicht, die in einem jeden Befesemee bacht mird, nemlich bie objective aus Grunden a priori: man mußte denn diefe Rothwendigfeit gar nicht fur practifc, fonbern für blos phyfifc ausgeben, nemlich daß die Sandlung burd unfere Reigung und eben fo unausbleiblich abgenothigt marbe, als bas Gabnen, wenn wir andere achnen feben. Man wurde cher behaupten tonnen, daß es gar feine practie ide Gefebe gebe, fondern nur Unrathungen aum Bebuf unferer Begierden, als daß blos fubjective Drincipien aune Range practifder Befete erhoben wurden, die durchaus ob. fertipe und nicht blos fublective Rothwendigfeit baben, und burd Bernunft a priofi, nicht durch Erfahrung (fo empirifc allgemein diefe auch fenn mag) erfannt feon muffen. Gelbit Die Regeln einftimmiger Erfcheinungen werden nur Raturges febe (3. B. bie mechanifden) genannt, wenn man fie entwe-. der wirflich a priori ertennt, oder doch (wie ben den chemis fcen) annimmt, fle murden a priori aus objectiven Grunden ertannt werden, wenn unfere Ginfict tiefer ginge. Allein ben blos fubiectiven wegetifden Brincipien wird bas ausbrudlich aur Bedingung gemacht, das ihnen nicht objective, fondern fubjectie be Bedingungen der Billfubr jum Grunde liegen muffen; mit. bin, daß fie jedetzeit nur als blofe Marimen, niemals aber als practifche Gefete, borftellig gemacht werben burfen. Diefe

## 48 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon den Grundfagen

legtere Anmertung icheint beym erften Unblide blofe Bortstauberen gu fenn; allein die Bortbeftimmung des allerwichstigften Unterschiedes, der nur in practifchen Untersuchungen in Betrachtung tommen mag.

#### 5. 4.

### Lebrfas III.

Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als practische allgemeine Gesetze denken soll, so kann es sich dieselbe nur als solche Principien denken, die nicht der Materie, sondern blos der Form nach, den Bestimmungsgrund des Willens enthalten.

Die Materie eines practischen Princips ift ber Segenstand des Willens. Diefer ift entweder der Bes ftimmungegrund bes letteren, ober nicht. Aft er ber Beftimmungsgrund Deffelben, fo murbe Die Regel Des Billens einer empirischen Bedingung (bem Berhaltnife fe ber bestimmenden Borftellung jum Gefühle der Luft und Unluft) unterworfen, folglich fein practisches Ges fet fenn. Run bleibt von einem Gefete, wenn man alle Materie, d. i. jeden Gegenffand Des Billens (als Bestimmungsgrund) bavon absondert, nichts ubs rig', als die blofe Torm einer allgemeinen Gefegges bung. Alfo fann ein vernünftiges Wefen fich feine fublectiv : practifche Principien , D. L. Maximen , ente weder gar nicht zugleich als allgemeine Gefete bens fen , oder es muß annehmen , daß die bloge Rorm berfelben, nach ber jene fich jur all gemeinen Gefetgebung ichiden, fie fur fich allein jum practischen Gefete mache.

#### Unmerfung.

Belde Form in Der Marine fich jur allgemeinen Gefete. gebung fchide, welche, nicht, das fann der gemeinfte Berftand ohne Unterweisung unterfcheiden. 3ch babe g. B. es mir gur Marime gemacht, mein Bermogen durch alle fichere Mittel guf vergroßern. Jest ift ein Depofitum in meinen Sanden, deffen Eigenthumer verftorben ift und feine Sandfchrift darüber gurudgelaffen bat. Raturlichermeife ift dies der Fall meiner Marime. Jest will ich nur wiffen, ob iene Marime aud als allgemeines practifches Gefes gelten tonne. Ich wende jene alfo auf gegenwartigen Rall an, und frage, ob te wol die Form eines Gefetes annehmen, mitbin ich wol durch meine Murime jugleich ein foldes Gefet geben Bonnte: daß jedermann ein Depofitum ableugnen durfe, bef. fen Riederlegung ibm niemand beweifen fann. Ich merbe" fofort gewahr, daß ein foldes Princip, als Gefet, fich felbft vernichten wurde, weil es machen wurde, daß es gar fein Depofitum gabe. Gin practifches Gefes, was ich bafur ertenne, muß fich gur allgemeinen Gefeggebung qualificiren; dies ift ein identischer Cat und alfo fur fic ttar. Cage ich nun, mein Bille fteht unter einem practifden Gefete, fo tann ich nicht meine Reigung (g. B. im gegenwartigen Salle meine Sabfucht) als den zu einem allgemeinen practifchen Befete ichidlichen Bestimmungegrund beffelben anführen; denn diefe, weit gefehlt, daß fie ju einer allgemeinen Gefch. gebung tauglich fevn follte, fo muß, fie vielmehr der gorm eines allgemeinen Gefetes fich felbft aufreis ben.

Es ift daber munderlich, wie, da die Begierde gur Gludfeligfeit, mithin auch die Marime, dadurch fich jeder diese
lettere gum Bestimmungsgrunde seines Willens fett, allgemein ift, es verständigen Männern habe in den Sinn tommen tonnen, ce darum für ein allgemein practifces Ge-

Rante Erit. d. pract. Bern.

## 50 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

fe & auszugeben. Denn da fonft ein allgemeines Raturaefes alles einstimmig macht, fo wurde bier , wenn man der Das. rime die Allgemeinheit eines Gefetes geben wollte, grade das außerfte Widerfpiel ber Ginftimmung , Der arafte Wider. ftreit und die gangliche' Bernichtung der Marime felbft und ibrer Abficht erfolgen. Denn der Bille After bat aledenn nicht ein und daffelbe Object, fondern ein jeder bat bas feis nige (fein eigenes Boblbefinden, welches fich gwar gufalligerweise wauch mit anderer ihren Abfichten, Die fie gleichfalls. auf fich felbft richten , vertragen tann, aber lange nicht gum Befete binreichend ift, weil Die Ausnahmen, die man gelegentlich zu machen befugt ift, endlos find, und gar nicht bestimmt in eine allgemeine Regel befaßt werden tonnen. - Es tommt auf diese Art eine Sarmonie beraus, die derjenigen abulich ift, welche ein gemiffes Spottgedicht auf die Seeleneintracht amever fich au Grunde richtenden Cheleute foildert: D mundervolle harmonie, was er mill, will auch fie ze. ober was von der Unbeifdigmachung Ronig Rrang Des Erften gegen Raifer Carl ben gunften ergablt wird : was mein Bruder Carl haben will, (Mayland) das wiff ich auch haben. Empirifche Beftimmungegrunde taugen gu feiner allgemeinen außeren. Gefengebung , aber auch eben fo wenig gur innern; denn jeder legt' ein Gubject, ein anderer aber ein anderes Subject der Reigung jum Grunde, und in jedem Subject felber ift bald die, bald eine andere im Borguge des Einfluffes. Ein Gefet ausfindig ju machen, das fie inegefamt, unter diefer Bedingung , nemlich mit allerfeitiger Ginftimmung, regierte, ift folechterdinge unmöglich.

#### §: 1.

#### · Aufgabe I.

Borausgesett, daß die bloße gesetgebende Form ber Maximen allein ber gureichende Bestimmungegarund

eines Willens sen: Die Beschaffenheit Dessenigen Wils lens zu efinden, der daburch allein bestimmbar

Da bie blofe Korm bes Gefeges lediglich von ber Bernunft vorgeffellt werden tann; und mithin fein -Gegenstand ber Ginne ift, folglich auch flicht unter Die Erscheinungen gehort; fo ift Die Borftellung Derfels ben als Beffimmungsgrund des Willens von allen Bes ffimmungsgrunden der Begebenheiten in der Matur nach dem Gefete der Canfalitat unterschieden, weil ben biefen die bestimmenden Grunde felbst Erscheinuns gen fenn muffen. Wenn aber auch fein anderer Bes ftimmungegrund bes Willens fur Diefen jum Gefet Dienen fann, ale blos jene allgemeine gefengebende Korm: fo muß ein folcher Wille als ganglich unabhans gig von bem Raturgefet ber Erfcheinungen, nemlich bem Gefete der Caufalitat, beziehungeweife auf eine ander, gedacht werden. Eine folche Unabhangigfeitaber beift Frenheit im ftrengften b. i. transfcens dentalen Berftande. Alfo iff ein Wille, dem die blofe gefetgebende Rorm der Marime affein jum Gefete bies nen fann, ein freper Bille.

## \$. 6.

## Aufgabe II.

Worausgelegt, daß ein Wille fren fen, das Gefes ju finden, welches ibn allein nothwendig zu bestimmen tauglich iff.

## 52 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

Da die Materie des practischen Gesetzes, d. i. ein Object der Maxime, niemals anders als empirisch gegeben werden kann, der frepe Wille aber, 'als von empirischen (d. i. zur Sinnenwelt gehörigen) Bedins gungen unabhängig, dennoch bestimmbar sepn muß; so muß ein freper Wille, unabhängig von der Mates rie des Gesetzes, dennoch einen Bestimmungsgrund in dem Gesetze antressen. Es ist aber, außer der Materie des Gesetzes, nichts weiter in demselben, als die gesetzebende Form enthalten. Also ist die gesetze zum bei ser fie in der Maxime enthalten ist, das einzige, was einen Bestimmungsgrund des Willens ausmachen kann.

#### Unmerfung.

'Frenheit und unbedingtes practifches Befet weifen alfo wechseleweise auf einander gurud. Ich frage bier nun nicht bb fie auch in der That verschieden fenn, und nicht vielmehr ein unbedingtes Gefes blos das Selbftbewußtfebn einer reinen practifden Bernunft, diefe aber gang einerlen mit dem pofis tiven Begriffe der Frenheit fen; fondern wovon unfere Era. tenntnif des unbedingt : Practifchen anbebe, ob von ber Frevbeit, oder dem practifden Gefete, Bon der Frepheit. fann es nicht anbeben; benn beren fonnen wir uns weder unmittelbar bewußt werden , weil fein erfter Begriff negativ ift , noch darauf aus der Erfahrung ichliefen , denn Erfah. rung giebt une nur das Gefet der Erfdeinungen, mithin den Rechamism der Ratur, das gerade Biderfpiel . der Frepheit, au ertennen. Alfo ift es das moralifde Befeg, deffen wir uns unmittelbar bewußt werden (fo bald wir uns Marimen des Willens entwerfen), welches fic uns guerft darbie-

tet, und, indem die Bernunft jenes als einen durch teine finnliche Bedingungen zu überwiegenden, ja dabon ganglich unabbangigen Bestimmungegrund darftellt, gerade auf den Beariff der Frevheit führt. Bie ift aber auch das Bemußtfenn ienes moralifden Gefetes moglich? Bir Jonnen uns reis ner practifder Gefete bewußt werden, eben fo., wie wir uns reiner theoretifcher Grundfage bewußt find, indem mir auf · die Rothwendigfeit , womit fie une die Bernunft vorfdreibt, und auf Abfonderung aller empirifchen Bedingungen, Dagu uns jene hinweiset, Acht haben. Der Begriff eines reinen Billens entfpringt aus den erfteren, wie das Bewußtfeyn eis net reinen Berftandes aus dem letteren. Daß diefee bie wahre Unterordnung unferer Begriffe fen, und Sittlichfeit uns querft den Begriff der Frenheit entdede, mithin practifche Bernunft guerft der fpeculativen das unaufielichfte Droblem mit diefem Begriffe aufftelle, um fie durch denfelben in Die größte Berlegenheit gu fegen, erhellet icon baraus: daß, da aus dem Begriffe der Krepheit. in den Ericeinungen nichte erflart werden tann , sondern bier immer Raturmechas nism den Leitfaden ausmachen muß, überdem and die Antinomie ber reinen Bernunft, wenn fie gum Unbebingten in der Reibe der Urfachen auffleigen will, fich , ben einem fo febrwie ber dem andern, in Unbegreiflichfeiten verwidelt, indeffen daß doch der lettere (Dechanism) wenigstens Brauchbars feit in Erflarung ber Erfcheinungen bat, man niemale gu bem Bagftude getommen fenn murde, Arenheit in die Biffenfchaft einzuführen, ware nicht das Sittengefet und mit ibm prace tifche Bernunft dazu getommen und batte une diefen Begriff, nicht aufgebrungen. Aber auch die Erfahrung bestätigt bieft Ordnung der Begriffe in und. Seget, daß jemand bon feis ner wolluftigen Reigung vorgiebt, fie fev, wenn ibm der beliebte Gegenftand und die Gelegenheit dazu vorlamen, für ibn gang unwiderstehlich, ob, wenn ein Galgen vor dem

## 54 I. Th. I. B. I. Sauptff. Ban ben Grunbfagen

Hause, da er diese Gelegenheit trifft, aufgerichtet ware, um ihn sogleich nach genoßener Wollust daran zu knupsen, er alsdenn nicht seine Reigung bezwingen wurde. Man darf nicht lange rathen, was er antworten wurde. Fragt ihn aber, ob, wenn sein Fürst ihm, unter Androhung derselben unverzögerten Todesstrafe, zumuthete, ein falsches Jugnis wider einen ehrlichen Mann, den er gerne unter scheinbaren Borwänden verderben möchte, abzulegen, ob er da, so groß auch seine Liebe zum Leben seyn mag, sie wol zu überwine den für möglich halte. Ob er es thun wurde, oder nicht, wird er vielleicht sich nicht getrauen zu versichern; daß es ihm aber möglich sey, muß er ohne Bedenken einräumen. Er urstheilet also, daß er etwas kann, darum weil er sich bewust ist, daß er es soll, nud erkennt in sich die Freyhelt, die ihm sonst ohne das moralische Geset unbekannt geblieben wäre.

#### \$. 72

## Grundgeset ber reinen practischen Bere nunft.

Sandle fo, daß die Maxime deines Willens jeders geit zugleich als Princip einer allgemeinen Gesetzges bung gelten tonne.

#### Unmerfung.

Die reine Geometrie hat Poffulate als practische Cage, die aber nichts weiter enthalten, als die Boraussegung, daß man etwas thun tonne, wenn etwa gesodert wurde, man folle es thun, und diese find die einzigen Sage dersetben, die ein Daseyn betreffen. Es find also practische Regeln unster einer problematischen Bedingung des Willens. Dier aber sagt die Regel: man solle schlechthin auf gewisse Weise verstahren. Die practische Regel ist also unbedingt, mithin, als categorisch practischer Sag, a priori vorgestellt, wodurch

ber Bille folechterdings und unmittelbar (burd die practifde Regel felbft, die alfo bier Gefet ift,) objectio bestimmt wird. Denn reine, an fich fractifche Bernunft ift bier uns mittelbar gefengebend. Der Wille wird als unabhangig von empirifchen Bedingungen, mithin als reiner Bille, durch die blofe Form des Befetes ale bestimmt gedacht, Diefer Bestimmungegrund ale die oberfte Bedingung aller Marimen angefeben. Die Sache ift befremblich genug', und hat ihres gleichen in der gangen übrigen practifchen Ertennt-Denn der Gedante a priori von einer moalimen allgemeinen Gefengebung, der alfo blos problematifch ift, wird, ohne von der Erfahrung oder irgend einem außeren Billen etwas ju entlebnen, als Befet unbedingt geboten. Es ift aber auch nicht eine Borfdrift, nach welcher eine Sandlung gefcheben foll. dadurch eine begebute Wirtung moge lich ift, . (denn da ware die Regel immer phyfifch bedingt,) fondern eine Regel, die blot den Willen, in Unsehung der Borm feiner Marimen, a priori bestimmt, und da ift ein Befet, welches blos jum Bebuf ber fubjectiven gorm der Brundfase dient, ale Bestimmungegrund durch die objectie be Form eines Gefenes überhaupt, wenigftens gu benten, nicht unmbglich. Man fann das Bemußtfeyn diefes Grundgefetes ein Sattum der Bernunft nennen, weil man es nicht aus vorbergebenden Datis der Bernunft, 3. B. dem Bewußts fenn der Frenheit (denn diefes ift une nicht vorber gegeben), berausvernunfteln fann, fondern weil es fich fur fich felbft uns aufdringt als fontbetifder Gas a priori, der auf feiner, weder reinen noch empirifden Unfchauung gegrundet ift, ob er gleich analytifch feyn wurde, wenn man die Freybeit bes Willens voraussette, wogu aber, als positivem Begriffe, eine intellectuelle Anschauung erfobert werden wurde, die man bier gar nicht annehmen darf. Doch muß man, um Diefes Gefet ohne Migdeutung als gegeben angufeben, wohl bemerten: '.

## 56 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

das es tein empirisches, sondern das einzige Factum der reinen Vernunft sen, die fic dadurch als ursprunglich gesetzebend (sic volo, fic jubec,) antundigt.

#### Folgerung.

Reine Vernunft ift für fich allein practisch, und glebt (dem Menschen) ein allgemeines Geset, welches wir das Sittengeses nennen.

#### Unmerkung.

Das vorber genannte Factum ift unleugbar. Man barf nur das Urtheil gergliedern , welches die Menfchen iber die Befehmäßigfeit ihrer Sandtungen fallen : fo wird man jedergeit finden, daß, mas auch die Reigung bazwifchen fprechen mag, ihre Bernunft bennoch, unbeftechlich und durch fich felbit gezwungen, die Marime des Willens ben einer Sandlung je-Derzeit an den reinen Willen halte, b. i. an fich felbft, indem fle'fich ale a priori practifd betrachtet. Diefes Princip der Sittlichfeit nun, eben um ber Allgemeinheit der Gefengebung willen, die es jum formalen oberften Bestimmungsgrunde des Billens, unangefeben aller fubjectiven Berfdiedenheiten deffelben, macht, erflart Die Bernunft augleich zu einem Befete für alle vernunftige Wefen, fo fern fle überhaupt einen Bil-Ien d. i. ein Vermogen haben, ihre Caufatitat burch die Vorftellung bon Regeln zu bestimmen, mitbin fo fern fie ber Sandlungen nach Grundfagen, folglich auch nach practifchen Principien a priori (denn diese haben allein diejenige Rothe wendigfeit, welche die Bernunft gum Grundfage fodert), fåbig fenn. Es fdrantt fic alfo nicht blos auf Menfchen ein, fondern geht auf alle endliche Befein, die Bernunft und Billen haben, ja folieft fogar das unendliche Befen, als oberfte Intelligeng, mit ein. Im erfteren Salle aber bat das Gefet Die Form eines Imperativs, weil man an jenem gwar, als vernünftigem Wefen, einen reinen, aber, als mit Bedurfniffen und finnlichen Bewegurfachen afficirtem Befen, teinen beiligen Billen, b. i. einen folden, ber feiner bem morge liften Gefete widerftreitenden Marimen, fabig mare, porques fegen tann. Das moralifche Gefet ift daber ben jenen ein Imperatio, der categorifd gebietet, weil das Gefes unbe-Dingt ift; das Berhaltniß eines folden Willens gu diefem Befebe ift Abbangigteit, unter dem namen der Berbindlich Teit, welche eine Rotbigund, obzwar burch blofe Bernunft und beffen objectives Gefet, ju einer Sandtung bedeutet, die Darum Dflicht beift, weil eine pathologisch afficirte Cobe gleich dadurch nicht bestimmte, mitbin auch immer frene) Billtubr, einen Bunfc ber fich führt, der aus fubi ectis ven Urfachen entfpringt, daber auch dem reinen objectiven Bestimmungegrunde oft entgegen fenn fann, und alfo eines Biderftandes der practischen Bernunft, der ein innerer, aber intellertueller, 2mang genannt werden fann, als moralifder Rothigung bedarf. In der allergnugfamften Intelligens wird Die Billfubr, ale feiner Marime fabig, Die nicht gugleich obiectiv Gefes fenn fonnte, mit Recht vorgeftellt, und der Begriff der Beiligfeit, der ibr um defwillen gufommt, fest fle amar nicht über alle practifche, aber boch uber alle practifd . einschrantende Gefete, mithin Berbindlichfeit und Dflicht weg. Diefe Beiligfeit des Willens ift gleichwol eine practifce Idee, welche nothwendig jum Urbilde dienen muß, welchem fich ins Unendliche gu nabern bas einzige ift, was allen endlie den vernünftigen Befen guftebt, und welche das reine Sittengefet, das darum felbft beilig beißt, ibnen beftandig und richtig bor Augen balt, von welchem ins Unendliche gebenden Progreffus feiner Maximen und Unmandelbarteit berfelben jum beftandigen Fortichreiten ficher gu fenn, d. i. Sugend, das bochfte ift, mas endliche practifche Vernunft bewirten fann, die felbit wiederum wenigftens als naturlich erworbenes Bermogen nie vollendet feyn tann, weil die Sicherheit in

58 I. Th. I. B. I. Hauptfi. Won ben Grundfagen

foldem Kalle niemals apodictifde Bewißheit wird, und als Neberredung febr geführlich ift.

### §. 8. Lehrfag IV.

Die Autonomie des Willens ift das alleinige Princip aller moralifchen Gefete und der ihnen gemaffen Pflichten: Alle heteronomie der Willfuhr grundet dagegen nicht allein par feine Verbindlichfeit, sondern ift vielmehr dem Princip derfelben und der Sittlichfeit Des Willens entgegen. In Der Unabhängigfeit nemlich pon aller Materie des Gefetes (nemlich einem begehrten Objecte) und jugleich doch Bestimmung ber Willführ Durch die bloße allgemeine gesetzgebende Form, deren eine Marime fabig fenn muß, besteht bas alleinige Princip Der Sittlichfeit. Jene Unabhangigfeit aber ift Rtenheit im negativen, Diefe eigene Bes fengebung aber der reinen, und ale folche, practis fchen Bernunft, ift Frenheit im positiben Berfande. Alfo druckt das moralifche Gefet nichts anders aus, als Die Abtonomie Der reinen practischen Vernunft, D. i. der Frenheit, und Diefe ift felbft Die formale Bedim gung aller Marimen, unter der fie allein mit dem obers ften practifden Gefete gusammenstimmen fonnen. Wenn Daber Die Materie bes Bollens, welche nichts anders, als das Object einer Begierde fenn fann, die mit dem Gefes verbunden wird, in das practifche Gefet als Bedingung ber Doglichfeit deffelben bins einfommt, fo wird daraus heteronomie der Willfabr,

nemsich Abhängigkeit vom Raturgesetze, irgend einem Antriebe oder Reigung zu folgen, und der Wille giebt sich nicht selbst das Gesetz, sondern nur die Vorschrift zur vernünstigen Befolgung pathologischer Gesetz; die Worime aber, die auf solche Weise niemals die allges meingesetzgebende Form in sich enthalten kann, stiftet auf diese Weise nicht allein kelne Verbindlichkeit, sons dern ist selbst dem Princip einer reinen practischen Vernunft, hiemit also auch der sittlichen Gesinnung entgegen, wenn gleich die Handlung, die daraus ents springt, gesetzwäsig sent sollte.

#### Unmerfung I.

Bum practifden Befete muß alfo niemals eine practifche Borfdrift gegablt werden, Die eine materiale (mithin empirifde) Bedingung ben fich fubrt. Denn das Gefet des reinen Billens, der frey ift, fest diefen in eine gang andere Sphare, als die empirifche, und die Nothwendigfeit, Die es ausdruckt. da fie feine Maturnothwendigfeit fenn foll, tann alfo blot in formalen Bedingungen der Möglichteit eines Befeges überbaupt befteben. Alle Materie practifder Regeln berubt immer auf subjectiven Bedingungen, die ihr feine Allgemeinheit für vernünftige Befen, ale lediglich die bedingte (im Ralle ich diefes pder jenes begebre, was ich aledenn thun muffe, une es wirklich ju machen,) verschaffen, und fie breben fich insgefamt um das Princip der eigenen Gludfeliga feit. Run ift freylich unleugbar, daß alles Bollen auch eis nen Gegenstand, mithin eine Materie haben muffe; aber Diefe ift barum nicht eben ber Bestimmungegrund und Bedingung der Marime; denn, ift fie es, fo lagt diefe fich nicht in allge. mein gefetgebender gorm darftellen, weil die Erwartung der Erifteng des Gegenstandes aledenn die bestimmende Urlache

## 60 I. Th. I. B. I. Sauptft. Won ben Grundfagen

der Willführ fenn wurde, und die Abhangigfeit des Begeb. rungevermogene von der Erifteng irgend einer Sache dem Bollen jum Grunde gelegt merden mußte, welche immer nur in empirifden Bedingungen gefucht werden, und daber niemale ben Grund gu einer nothwendigen und allgemeinent Regel abgeben tahn. Go wird fremder Befen Gludfeligfeit das Dbject Des Willens eines vernünftigen Befens feyn tonnen. Bare fie aber ber Beffimmungegrund ber Marime, To mußte man voraussegen, daß wir in bem' Boblfenn anderer nicht allein ein naturliches Bergnugen, fondern auch ein Bedurf. niß finden, fo wie die fompathetifche Sinnebart ben Denfchen es mit fic bringt. Aber diefes Bedurfnif tann ich nicht bey iedem vernunftigen Befen (ber Gott gar nicht) voraussehen. Alfo fann awar die Materie der Marime bleiben, fie muß aber nicht die Bedingung berfelben fenn, benn fonft wurde Mfo die bloge Form eines Diefe nicht jum Gefete taugen. Gefetes, welches die Materie einschrantt, muß jugleich ein Grund fenn, diefe Materie jum Willen bingugufügen, aber fle nicht borauszufeten. Die Materie fen 3. B. meine eigene Gludfeligteit. Diefe, wenn ich fie jedem benlege (wie ich es denn in der Chat bey endlichen Befen thun darf, fann nur alebenn ein objec tivet practifches Befet werden, wenn ich anderer ibre in diefelbe mit einschließe. Alfo entspringt das Befet, anderer Gludfeligfeit ju befordern, nicht bon der Boraussehung, daß dieses ein Object für jedes feine Billfuhr fen, fondern blos daraus, daß die Form der Allgemeinheit, Die die Bernunft ale Bedingung bedarf, einer Marime der Gelbftliebe die objective Gultigfeit eines Befetes gu geben, ber Befimmungegrund des Willens wird, und alfo mar das Db. ject (anderer Gludfeligfeit) nicht ber Beftimmungegrund bes reinen Willens, fondern die blofe gefetliche Form war es al lein, badurch ich meine auf Reigung gegrundete Marime einforantie, um ihr bie Allgemeinheit eines Gefetes gu verfchaffen, und fie so der reinen practischen Bernunft angemeffen gw machen, aus welcher Ginschränkung, und nicht dem Bufat einer außeren Triebfeder, aledenn der Begriff der Berbindlichteit, die Marime meiner Gelbstliebe auch auf die Gluds seligkeit anderer zu erweitern, allein entspringen konnte.

#### Anmerfung II.

Das gerade Biderfpiel bes Princips der Sittlichfeit ift: wenn das der eigenen Gludfeligfeit jum Beftimmungsgrunde des Willens gemacht wird, wozu, wie ich oben gezeigt habe, alles überhaupt gegablt merden muß, mas den Beftime mungegrund, der jum Gefete bienen foll, irgend worin ans bers, als in der gefengebenden gorm der Marime fest. Dies fer Biderftreit ift aber nicht blos logifch, wie ber awifchen empirifc bedingten Regeln, die man doch gu nothwendigen Ertenntnifprincipien erheben wollte, fondern practifd, und wurde, mare nicht die Stimme der Bernunft in Begiebung auf den Billen fo deutlich, fo unüberfebrenbar, felbft fur den gemeinften Menfchen fo vernehmlich, die Gittlichfeit ganglich ju Brunde richten; fo aber tann fie fich nur noch in den Lopfpermirrenden Speculationen der Schulen erhalten, die dreift genug fenn, fich gegen jene himmlifche Stimme taub gu machen, um eine Theorie, die tein Ropfbrechen toftet, aufrecht ju erhalten.

Wenn ein dir sonst beliebter Umgangsfreund fich ben dir wegen eines falfchen abgelegten Zeugnisses dadurch zu rechtferzigen vormennete, daß er zuerst die, seinem Borgeben nach, beilige Pflicht der eigenen Gluckeligkeit vorschützte, alsdenn die Bortheile berzählte, die er sich alle dadurch erworben, die Augheit namhaft machte, die er beobachtet, um wider alle Entdeckung sicher zu senn, selbst wider die von Seiten deiner selbst, dem er das Geheimnis darum allein offenbaret, damit er es zu aller Zeit ableugnen konne; dann aber im ganzen Ernst vorgabe, er habe eine wahre Menschenpslicht ausgeübt:

## 62 I. Th. I. B. J. Hauptst. Bon ben Grundsagen

fo murdeft du ibm entweder gerade int Geficht laden, ober mit Abichen bavon gurudbeben, of du gleich, wenn jemand blos auf eigene Portheile feine Grundfase gefteuert bat, wie der diefe Maagregeln nicht das mindefte einzuwenden batteft. Der feget, es empfehle euch jemand einen Mann gum Sausbalter, dem ibr alle eure Angelegenheiten blindlinge anvertrauen fonnet, und, um euch Butrauen einguflofen, rubmete er Ihn ale einen flugen Menfchen, der fich auf feinen eigenen Bortbeil meifterhaft verfiebe, auch als einen raftlos wirtfamen , der feine Belegenheit dazu ungenunt vorbevgeben liefe, endlich, damit and ja nicht Beforgniffe megen eines pobelhaften Eigennutet deffelben im Wege ftimden , rubmete er , wie er recht fein gu leben verftunde, nicht im Geldfammeln oder brutgler Ueppigfeit, fondern in der Erweiterung feiner Renntniffe, einem woblgewählten belehrenden Umgange, felbft im Wohlthun der Durftigen., fein Bergnugen fuchte, übrigens aber woden der Mittel (die doch ihren Werth oder Unwerth nur bom Zwede entlebnen) nicht bedenflich mare, und frem-Det Beld und But ibm biegu, fo bald er nur miffe, daß er es unentdect und ungehindert thun fonne, fo gut wie fein eigenes mare : fo murdet ibr entweder glauben, der Empfeh lende habe euch jum beften, oder er habe den Berftand vertoren. - Go deutlich und fcarf find die Grengen der Gitt tichfeit und der Gelbftliebe abgeschnitten, daß felbft das ge meinfte Auge den Unterschied, ob etwas ju der einen oder der andern gebore, gar nicht verfehlen fann. Kolgende wenige Bemeitungen tonnen awar ben einer fo offenbaren Babrheit überfluffig Theinen, allein fie dienen doch wenigftens bagu, dem Urtheite der gemeinen Menfchenbernunft etwas mehr Deutlichfoit ju verschaffen.

Das Princip der Gludfeligfeit tann zwar Marimen, aber niemals folde abgeben, die zu Gefeten des Willens tauglich waren, felbft wenn man fich die allgemeine Gludfetigfeit

jum Objecte machte. Denn, weil diefer ihre Erfenntnif auf lauter Erfahrungedatis beruht, weil fedes Urtheil darüber gar febr bon fedes feiner Deinung, die noch dagu felbft febr veranderlich ift, abhangt, fa fann et wol generelle, aber niemale univerfelte Regeln, b. i. folde, die im Durche' ionitte am ofterften gutreffen , nicht aber folde, die jederzeit und nothwendig gultig fenn muffen, geben, mithin fonnen feine practifche Befese darauf gegrundet werden. Eben barum', weil bier ein Object der Billfubr der Regel berfelben jum Grunde gelegt und alfo vor biefer vorbergeben muß, fo fann biefe nicht worauf anders, als auf bad, was man empfiehlt, und alfo auf Erfahrung bezogen und darauf gegrundet werden, und da muß die Berfchiedenheit des Urtheils ends los fenn. Diefes Princip fchreibt alfo nicht allen bernunftigen . Wefen eben diefelbe prartifche Regeln vor, ob fie gwar unter einem gemeinfamen Litel, nemlich dem der Bludfeligfeit, feben. Das moralifde Gefes wird aber nur barum als objectio nothwendig gedacht, weil es für jedermann gelten foll, der Bernunft und Willen bat.

Die Marime der Selbstliebe (Klugheit) rath blos an; das Gefet der Sittlichkeit gebietet. Es ift aber doch ein grober Unterfchied zwischen dem, wozu man uns anrathig ift, und dem, wozu wir verbindlich find.

Was nach dem Princip der Avtonomie der Willführ zu thun fen, ist für den gemeinsten Verstand ganz leicht und ohne Bedenken einzusehen; was unter Voraussezung der Deteronomie derselben zu thun sen, schwer, und ersodert Weltskenntniß; d. i. was Pflicht fen, bietet sich jedermann von selbst dar; was aber wahren dauerhaften Vortheil bringe, ist allemal, wenn dieser auf das ganze Dasenn erstreckt werden soll, in undurchdringliches Dunkel eingehüllt, und ersodert viel Klugheit, um die practische darauf gestimmte Regel durch geschülte Ausnahmen auch nur auf erträgliche Art den Zwes

## 64 I. Eb. I. B. I. Sauptft, Bon ben Grundfagen

den des Lebens anzupaffen. Gleichwol gebietet das fittliche Gefch jedermann, und zwar die punctlichste, Befolgung. Es muß also zu der Benrtheilung deffen, was nach ihm zu thun sev, nicht so schwer senn, das nicht der gemeinste und ungendetefte Berftand selbst ohne Weltklugheit damit umzugeben wußte.

Dem categorifden Gebote der Sittlichfeit Genuge ju leis ften, ift in jedes Gewalt gu aller Beit; der empirifc bedingten Boufdrift der Gludfeligfeit nur felten, und ben weitem nicht, auch nur in Unfebung einer einzigen Abficht, für jedermann moglich. Die Urfache ift, weil es ben bem erfferen nur auf die Marime antommt, die acht und rein fenn muß, ben der letteren aber auch auf die Rrafte und das phofifche Bermogen, einen begehrten Gegenstand wirflich ju machen. Ein Bebot, daß jedermann fich gludlich zu machen fuchen follte. mare thoricht; denn man gebietet niemals jemanden' das, ma's er fcon unausbleiblich von felbit will. Dan mußte ibm blos die Maakregeln gebieten, oder vielmehr darreichen, weil er nicht alles bas fann, mas er will. Sittlichfeit aber gebieten, unter dem Ramen ber Pflicht, ift gang vernunftig; benn beren Borfdrift will erftlich eben nicht jedermann gerne geborden, wenn fie mit Reigungen im Biderffreite ift, und was die Maagregeln betrifft, wie er diefes Befet befolgen tonne, fo durfen diefe bier nicht gelehrt werden; benn, mas er in diefer Begiebung will, das tann er auch.

Der im Spiel verlohren hat, taun fich wol über fich felbst und seine Untlugheit argern; aber menn er fich bewußt ift, im Spiel betrogen (obzwar dadurch gewonnen) zu haben, so muß er sich selbst verachten, so bald er fich mit dem sittlichen Gesetze vergleicht. Dieses muß also doch wol etwas Anderes, als das Princip der eigenen Glückseigteit seyn. Denn zu sich selber sagen zu muffen: ich bin ein Richtswurdiger, ob ich gleich meinen Beutel gefüllt ha-

be, muß doch ein anderes Richtmaas des Urtheils haben, als fich felbft Bepfall ju geben, und ju fagen: ich bin ein fluger Denfch, benn ich habe meine Caffe bereichert.

Endlich ift noch etwas in ber 3bee unferer practifchen Bernunft, welches die Uebertretung eines fittlichen Gefetes begleitet , nemlich ibre Strafwurdigfeit. Mun lagt fic mit dem Begriffe einer Strafe, als einer folden, Doch gar nicht das Theilhaftigwerden ber Gludfeligfeit verbinden. Denn obgleich der, fo da ftraft, wohl jugleich die gutige Ab. ficht haben tann, diefe Strafe auch auf diefen Bwed ju rich. ten, fo muß fie doch gubor als Strafe, d. i. als bloges lebel für fich felbft gerechtfertigt feyn, fo daß der Beftrafte, wenn es baben bliebe, und er auch auf feine fich binter biefer Sarte verbergende Bunft binausfabe, felbft gefteben muß, es fen ihm Recht gefcheben , und fein Loos fen feinem Berhalten volltom. men angemoffen. In jeder Strafe, als folder, muß zuerft Berechtigfeit feyn, und diefe macht das Befentliche diefes Begriffe aus. Mit ihr fann gwar auch Gutigfeit verbunden werden, aber auf Diefe bat der Strafwurdige, nach feiner Aufführung, nicht die mindefte Urfache fich Rechnung ju maden. Alfo ift Strafe ein phyfifches Uebel, welches, wenn es auch nicht als naturliche golge mit dem moralifch - Bofen verbunden ware, doch als Folge nach Principien einer fittlis den Gefeggebung verbunden werden mußte. Wenn nun alles Berbrechen, auch ohne auf die phyfifchen Folgen in Anfehung bes Chatere gu feben, für fich ftrafbar ift, d. i. Gludfeligfeit (wenigstens jum Theil) verwirft, fo mare es offenbar ungereint ju fagen? das Berbrechen habe darin'eben beftanden, baß er fich eine Strafe jugezogen hat, indem er feiner eigenen Glittfeligfeit Abbruch that (welches nach bem Princip der Gelbftliebe der eigentliche Begriff alles Berbrechens fenn mußte). Die Strafe murde auf diefe Art der Grund fenn, etwas ein Berbrechen ju nennen, und die Gerechtigfeit mußte Rants Crit. d. pract. Bern.

## 66 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

vielmehr darin bestehen, alle Bestrafung zu unterlassen und selbst die naturliche zu verhindern; denn alshenn ware in der Sandlung nichts Boses mehr, weil die Uebel, die sonst darauf folgten, und um deren willen die Handlung allein bose bieß, nunmehro abgehalten waren. Bollends aber alles Strafen und Belohnen nur als das Maschinenwert in der Hand einer höheren Macht anzusehen, welches vernünftige Besen dadurch zu ihrer Endabsicht (der Glückseligkeit) in Thatigkeit zu sehen allein dienen sollte, ist gar zu sichtbar ein alle Frens beit aushebender Mechanism ihres Willens, als daß es nothig ware uns hieben auszuhalten.

Reiner noch, obgleich eben fo unwahr, ift bas Borgeben berer, die einen gemiffen morglifden befondern Ginn anneb. men , der , und nicht die Bernunft , bas moralifche Gefet beftimmete, nach welchem das Bewußtfenn der Sugend unmittelbar mit Bufriebenbeit und Bergnugen, das des Lafters aber mit Seelenunpube und Somers verbunden mare, und fo alles boch auf Berlangen 'nach. eigener Gludfeligfeit -quefeben. Ohne das bieber au gieben, was oben gefagt morden, will ich nur'die Laufdung bemerten, die bieben vorgeht. Um ben Lafterbaften als durch das Bewußtfeyn feiner Bergebungen mit Bemutheunruhe geplagt vorzustellen, muffen fie ibn, ber pornebmiten Grundlage feines Characters nach, fcon gum porqus als, wenigstens in einigem Grade, moralifch gut, fo wie ben, welchen das Bewußtseyn pflichtmäßiger handlungen ergobt. borber fcon als tugendhaft vorftellen. Also mußte doch der Beariff der Moralitat und Pflicht vor aller Rudficht auf Diefe Bufriedenbeit borbergeben und tann bon diefer gar nicht ab. Run muß man doch die Wichtigfeit deffen, geleitet werden. was wir Pflicht nennen, das Anfeben des moralifchen Befetes und den unmittelbaren Werth, den die Befolgung deffelben der Verfon in ihren eigenen Augen giebt, vorber ichagen, um' iene Bufriedenheit in dem Bewußtfenn feiner Angemeffenheit

au derfelben, und den bitteren Berweis, wenn man fic beffen Uebertretung vorwerfen tann, ju fühlen. Dan fann alfo Diefe Butriedenheit oder Seelenrube nicht vor der Erfenntnif. der Berbindlichfeit fublen und fie jum Grunde der letteren machen. Man muß wenigstens auf dem halben Bege icon' ein ehrlicher Dann fenn, um fic von jenen Empfindungen auch nur eine Borftellung machen gu tonnen. Daß übrigens, To wie, vermoge der Freybeit, Der menfchliche Wille durchs moralifche Gefes unmittelbar bestimmbar ift, auch die ofcere Ausubung se Diefem Beftimmungegrunde gemaß , fubjectiv que lett ein Gefühl der Bufriedenheit mit fich felbft wirfen tonne, bin ich gar nicht in Abrede; vielmehr gebort es felbft gur Pflicht, diefes, welches eigentlich allein das moralifche Gefühl genannt gu merden verdient, gu grunden und gu cultiviren : aber ber Begriff ber Pflicht fann bavon nicht abgeleitet merben, fonft mußten wir und ein Befuhl eines Befeges als eis nes folden denten, und das jum Gegenstande der Empfindung machen, was nur durch Bernunft gedacht werden fann : meldes, wenn es nicht ein platter Biderfpruch werden foll, allen Begriff der Pflicht gang aufheben, und an deren Statt blos ein medanifdes Gpiel feinerer, mit den groberen biemeilen in 3wift gerathender, Reigungen fegen murde.

Wenn wir nun unferen formalen obersten Grundsatter reinen practischen Vernunft (als einer Avtonomie des Willens) mit allen bisherigen materialen Principien der Sittichfeit vergleichen, so tonnen wir in einer Tafel alle übrige, als solche, dadurch wirklich zugleich alle mögliche ana dere Falle, außer einem einzigen sormalen, erschöpft sind, vorstellig machen, und so durch den Augenschein beweisen, daß es vergeblich sey, sich nach einem andern Princip, als dem jest vorgetragenen, umzusehen. — Alle mögliche Bestimst mungsgründe des Willens sind nemlich entweder blos subjectiv und also empirisch, oder auch objectiv und rational; beide aber entweder außere oder innere.

hung (nach lichen Ber. fcen Der Ergle. Der barger. Des phyfie Des moralt Der Bollome, Des Billens Montaigne) faffung (nach fuble (nach fuble (nach Bolf unb ben außere Practifche materiale Bestimmungegrunde Manbeville) Spicur) Subjectib! im Princip der Sieilichkeit find Ge. fcen Sutchefon) Stoitern) Ge menhett (nach Gottes (nach Dbjective innere anbern theor Crustus und Moralifen.) logifden . gngere

Die auf der linten Seite ftebende find insgesamt empie rifd und taugen offenbar gar nicht jum allgemeinen Brincip der Sittlichfeit. Aber die auf der rechten Seite grunden fich auf ber Bernunft, (benn Bollommenbeit, ale Beichaf. fen beit der Dinge, und die bochfte Bollfommenbeit in Subft ang vorgestellt, d. i. Bott, find beide nur durch Bere nunftbegriffe gu denten.) Allein der erftere Begriff, nemlich der Bolltommenbeit, tann entweder in theoretifden Bedeutung genemmen werden, und da bedeutet er nichts, als Bollftandigfeit eines jeden Dinges in feiner Art (transfcen. dentate), oder eines Dinges blos als Dinges ufferhaupt (metapbnfifche) , und davon tann bier nicht die Rede fenn. Der Bearift der Bolltommenbeit in practifcher Bedeutung ber ift die Cauglidfeit, oder Bulanglichfeit eines Dinges zu ale Lerlen Zweden. Diefe Bollfommenbeit, ale Befchaffene beit des Meniden, folglich innerliche, ift nichts andere, als Dalent, und, mas diefes ftartt oder erganat. Gefdid. lichteit. Die bochfte Bollfommenbeit in Gubftang, d. i. Bott, folglich außerliche, (in practifcher Abficht betrachtet.) ift die Bulanglichfeit Diefes Befens ju allen 3meden überbaupt. Benn nun alfo und 3mede vorber gegeben merden muffen, in Beziehung auf welche der Begriff der Bolltom. menbeit (einer inneren, an und felbft, ober einer außeren, an Gott,) allein Beftimmungsgrund bes Billens werden fann, ein 3med-aber, ale Dbject, welches vor ber Willenebeftinmung durch eine practifche Regel vorbergeben und den Grund der Möglichfeit einer folden enthalten muß, mithin die Da. serie des Billens, ale Bestimmungsgrund beffelben genommen, jederzeit empirifch ift, mithin jum epicurifden. Princip der Gludfeligfeitelebre, niemals aber jum reinen. Bernunftprincip der Sittenlebre und der Pflicht dienen fann, (wie denn Eglente und ihre Beforderung nur, weil fie gu Bortheilen des Lebens bentragen, ader ber Bille Gottes, werfa

#### 70 I. Th. I. B. I. Sauptff. Bon ben Grundfagen

Einstimmung mit ibm, ohne vorhergebendes von deffen Idee unabhangiges practifches Princip, aum Obiecte bes Billens genommen worden, nur durch die Gludfeligteit, die wir davon erwarten , Bewegurfache beffelben werden tonnen ,) fo folgt erftlich, daß alle bier aufgeftellte Brincipien material find, a wentens, daß fie alle modliche materiale Drincipien befaffen und baraus endlich ber Schluß : daß , weil materiale Principien jum oberften Sittengefet gang untauglich find, (wie bewiesen worden ,) das formale practifde Drine - cip der reinen Bernunft, nach welchem die bloße Korm einer durch unfere Marimen moglichen allgemeinen Gefengebung den oberften und unmittelbaren Befimmungegrund des Billens ausmachen muß, bas einzige mogliche fev, welches gu categorifden Imperativen, d. i. practifden Gefegen (welche Dandlungen gur Pflicht machen), und überhaupt gum Drintip der Sittlichfeit, fowohl in der Beurtheilung, als and ber Anwendung auf den menfolichen Willen, in Bestimmung deffelben, tauglich ift.

T.

#### Bon ber

# Deduction der Grundsäße

ber reinen practischen Bernunft.

Diefe Unalptif thur bar, bag reine Bernunkt prace tifch fenn, d. i. fur fich, unabhangig von allem Empis rifchen, den Billen bestimmen fonne - und Diefes zwar Durch ein Factum, worin fich reine Bernunft ben uns in Der That practifc bemeiset, nemlich die Avtonomie in Dem Grundfage Der Sittlichfeit, modurch fie den Bils Ien jur That bestimmt. - Sie zeigt zugleich, daß dies fes Sactum mit dem Bewußtfepn der Frepheit Des Bile lens ungertrennlich verbunden, ja mit ibm einerlen fene wodurch der Wille eines vernunftigen Wefens, das, als zur Sinnenwelt gehörig, fich, gleich anderen wirkfamen Urfachen, nothwendig ben Gefegen ber Caufalitat une terworfen erfennt, im Practischen, Doch zugleich fich auf einer andern Seite, nemlich als Wefen an fic felbit, feines in einer intelligibelen Ordnung der Dinge bestimmbaren Dasenns bewußt ift, swar nicht einer bes fondern Unschauung feiner felbft, fondern gewiffen Dpe namischen Gesegen gemäß, Die Die Causalitat Deffelben in der Sinnenwelt bestimmen fonnen; denn, daß Frene beit, wenn fie uns bengelegt wird, uns in eine intellis

7,2 I. Th. I. B. I. Sauptft. Bon ben Grundfagen

gibele Ordnung der Dinge verfege, ift anderwätts bins geichend bewiefen worden.

Wenn wir nun bamit ben analntischen Theil ber Eritif Der reinen freculativen Bernunft vergleichen, fo zeigt fich ein merfmurdiger Contraft beider gegen eins Richt Grundfage, fondern reine finnliche Uns fchauung (Raum und Zeit) war bafelbft bas erfte Datum, welches Erfenutnif a priori und gwar nur fur Gegenftande der Sinne moglich machte. - Sontbes tische Grundsabe aus blogen Begriffen obne Anschaufing maren unmöglich, vielmehr fonnten Diefe nur in Begies bung auf jene, welche finnlich war, mithin auch nur auf Gegenftande moglider Erfahrung fattfinden, weil Die Begriffe Des Berftandes, mit Diefer Unichanung vers bunden, allein dasjenige Erfenntniß moglich machen, welches wir Erfahrung nennen. - Ueber die Erfahe rungsgegenftande binaus, alfo von Dingen als Rous menen, murbe ber fpeculativen Bernunft alles Bofitive einer Erfenntnig mit volligem Rechte abgeforos chen. - Doch leiftete Diefe fo viel, daß fie ben Begriff der Roumenen, d. t. die Möglichfeit, ja Rothwendige feit bergleichen ju denfen, in Sicherheit feste, und 1. B. Die Frenheit, negativ betrachtet, angunehmen, als gang verträglich mit jenen Grundfagen und Ginfchrans fungen der reinen theovetischen Bernunft, wider alle Einmurfe rettete,. ohne boch von folden Gegenftanden irgend etwas bestimmtes und erweiterndes ju erkennen in geben', indem' fie vielmehr alle Ausficht babin gange lich abschnitt.

Dagegen giebt das moralische. Gesey, wenn gleich feine Austicht, dennoch ein schlechterdings aus allen Datis der Sinnenwelt und dem ganzen Umfange unses res theoretischen Vernunftgebrauchs unerflärliches Fasctum an die Hand, daß auf eine reine Verstandeswelt Anzeige giebt, ja diese so gar positiv bestimmt und uns etwas von ihr, nemlich ein Geseh, erkennen läst.

Diefes Gefet foll der Sinnenwelt, als einer finns lichen Ratur, (was die vernünftigen Befen betrifft,) Die Korm einer Berffandeswelt D. i. einer überfinnlie ch en Ratur verschaffen, obne doch jener ihrem Dechas hism Abbruch ju thun. Run ift Ratur im allgemeinften Berftande Die Eriftens ber Dinge unter Gefegen. ' Die finnliche Ratur bernunftiger Wefen überhaupt ift Die Erifteng berfelben unter empirifc bedingten Gefegen, mithin fur Die Bernunft Beteronomie. Die übers finnliche Ratur eben berfelben Befen ift bagegen ibre Eriften nach Gefegen, Die von aller empirifchen Bedins gung unabhängig find, mithin gur Avtonomie ber reinen Bernunft geboren. Und, ba die Gefete, nach welchen bas Dafenn ber Dinge vom Erfenntnig abbangt, practifch find; fo ift die überfinnliche Ratur, fo weit wir und einen Begriff von ihr machen konnen, nichts anders, als eine Ratur unter der Avtonomie der reinen practischen Bernunft. Das Gefet Diefer Avionomie aber ift das moralifche Gefes; wele des also das Grundgefes einer überfinnlichen Ratur und einer reinen Berftandeswelt ift, deren Gegenbild in der Sinnenwelt, aber Doch zugleich ohne Abbruch der Ges

feise derselben, erifitien soll. Man tonnte jene die ur bildlich e (natura archetypa), die wir hlos in der Bernunft erkennen; diese aber, weil sie die mögliche Wirkung der Idee der ersteren, als Bestimmungsgruns des des Pillens, enthalt, die nachgebildete (natura verypa) nonnen. Denn in der That versest uns das moralische Geses, der Idee nach, in eine Natur, in welcher reine Vernunft, wenn sie mit dem ihr anges messenen physischen Vermögen begleitet ware, das hochste Gut hervorbringen wurde, und bestimmt unseren Willen die Form der Sinnenwelt, als einem Sanzen vers nünstiger Wesen, zu ertheilen.

Daß diese Idee wirklich unseren Willensbestimmungen gleichsam als Borzeichnung zum Muster liege, bei flätigt die gemeinste Ausmerksamkeit auf sich felbst.

Wenn die Marime, nach der ich ein Zeugniß abs zulegen gesonnen bin, durch die practische Vernunft ge prüft wird, so sehe ich immer darnach, wie sie seyn würde, wenn sie als allgemeines. Naturgeset golte. Es ist offendar, in dieser Art würde es jedermann zur Wahrhaftigkeit nothigen. Denn es kann nicht mit der Allgemeinheit eines Naturgesetzes bestehen, Aussagen für beweisend und dennoch als vorsetzlich unwahr gelsten zu lassen. Eben so wird die Marime, die ich in Ansehung der freven Disposition über mein Zeben nehme, sofort bestimmt, wenn ich mich frage, wie sie sen müste, damit sich eine Natur nach einem Gesetze derselben erhalte. Offenbar würde niemand in einer solchen Ratur sein Leben willkührlich endigen köns

nen, denn eine folche Berfaffung murbe feine bleibende Raturordnung fenn, und fo in allen übrigen Rallen. Run ift aber in der wirflichen Ratur, fo wie fie ein Segenstand ber Erfahrung ift, ber frege Bille nicht bon felbft ju folden Maximen bestimmt, Die fur fic felbft eine Ratur nach allgemeinen Gefeten grunden fonnten, oder auch in eine folde, die nach ihnen anger ordnet mare, von felbft paffeten; vielmehr find es Deis vatneigungen, Die zwar ein Raturganges nach patholos gischen (phofischen) Gesegen, aber nicht eine Ratur, Die allein burch unfern Billen nach reinen practifchen Ges fegen moglich mare, ausmachen. Bleichwol find wit uns durch die Bernunft, eines Gefetes bewuft, wels chem, als ob durch unseren Billen zugleich eine Ras turordnung entfpringen mußte, alle anfere Marimen unterworfen find. Alfo muß Diefes die Idee einer nicht empirisch : gegebenen und bennoch burch Frenheit möglis den, mithin überfinnlichen Ratur fenn, ber wir, wes niaftens in practischer Beglebung, phieceive Realitat ges ben , weil wir fie als Object unferes Billens, als veis ner vernünftiger Befen anseben.

Der Unterschied also zwischen den Gesetzen einer Ratur, welcher der Wille unterworfen ist, und einer, Ratur, die einem Willen (in Ansehung dessen, was Beziehung dessehen auf seine frepe Hands lungen hat) unterworfen ist, beruht darauf, daß bep jener die Objecte Ursachen der Vorstellungen senn mussen, die den Willen bestimmen, bey dieser aber der Wille Ursache von den Objecten sepn soll, so daß die

# 76 1. 26. I. B. I. Sauptst. Bon ben Grundfagen

۲.

Caufalität beffelben ihren Bestimmungsgrund lediglich in reinem Bernunftvermögen liegen hat, welches best halb auch eine reine practifche Bernunft genannt wert ben fann.

Lie zwen Aufgaben also: wie reine Bernunft eis ner seits a priori Objecte erken nen, und wie sie and exerseits unmittelbar ein Bestimmungsgrund des Willens'd. i. der Causalität des vernünstigen Wesens in Ansehung der Wirtlichkeit der Objecte (blos durch den Sedanken der Allgemeingültigkeit ihrer eigenen Maximen als Geseges) sepn könne, sind sehr versschieden.

Die erfte, als jur Critif der reinen speculativen Bernunft gehörig, erfodert, daß zuvor erklätt werde, wie Anschauungen, ohne welche uns überall kein Obsject gegeben und also auch keines synthetisch erkannt werden kann, a priori möglich sind, und ihre Austofung fällt dahin aus, daß sie insgesamt nur sinnlich senn, daher auch kein speculatives Erkenntnis möglich werden lassen, das weiter ginge, als mögliche Ersahrung reicht, und daß daher alle Grundsätze jener reinen practischen Bernunft nichts weiter ausrichten, als Ersahrung, entweder von gegebenen Segenständen, oder der nen, die ins Unendliche gegeben werden mögen, niemals aber vollständig gegeben sind, möglich zu machen.

Die zwepte, als zur Eritif der practischen Berinunft gehörig, fodert keine Erklärung, wie die Objecte des Begehrungsvermögens möglich find, denn das bleibt, als Aufgabe der theoretischen Naturkenntnis,

Der Eritik Der fpeculativen Bernunft überlaffen, fons bern nur, wie Bernunft Die Marime Des Willens bes ftimmen tonne, ob es nur vermittelft empirischer Bors ftellung, ale Bestimmungegrunde, gefchebe, ober ob auch reine Vernunft practifch und ein Gefes einer moge lichen, gar nicht empirisch erfennbaren, Raturordnung fenn murbe. Die Möglichfeit einer folden überfinnlis den Ratur, beren Begriff jugleich ber Grund ben Wirflichfeit derfelben durch unseren frenen Billen fenn fonne, bedarf feiner Anschaufung a priori (einer intels ligibelen Belt), Die in Diefem Falle, als überfinnlich, für uns auch unmöglich fenn mußte. Denn es fommt nur auf den Bestimmungsgrund des Wollens in den Marimen deffelben an, ob jener empirisch, ober ein Begriff der reinen Bernunft foon der Gefehmäßigfeit Derfelben überhaupt) fen, und wie er letteres fenn fonne. Db die Causalitat des Millens jur Birflichfeit der Objecte julange, oder nicht, bleibt den theoretifchen Principien der Bernunft ju beurtheilen überlaffen, als Unterfuchung ber Möglichfeit der Objecte des Wollens, Deren Anschauung alfo in ber practischen Aufgabe gar fein Moment derfelben ausmacht. Rur auf Die Bils lensbestimmung und den Bestimmungegrund der Ras . rime Deffelben, als eines fregen Willens, fommt es bier an, nicht auf den Erfolg. Denn, wenn der Bille nur fur die reine Bernunft gefemaßig ift, fo mag es mit bem Bermogen beffelben in ber Ausführung ftes ben, wie es wolle, es mag nach diesen Marimen der Sefengebung einer möglichen Ratur eine folche wirklich.

# 78 L. Th. I. B. I. Sauptff. Bon den Grundfagen

daraus entsptingen, oder nicht, darum bekummert fich die Eritif, die da untersucht, ob und wie reine Bernnunft practisch, d. i. unmittelbar Willenbestimmend, fenn tonne, gar nicht.

In diesem Geschäfte kann sie also ohne Tadel und muß sie von reinen practischen Gesetzen und deren Wirks lichkeit ansangen. Statt der Anschauung aber legt sie denselben den Begriff ihres Dasenns in der intelligibes ien Welt, nemlich der Freyheit, jum Grunde. Denn dieser bedeutet nichts anders, und jene Gesetze sind nur in Beziehung auf Freyheit des Willens möglich, unter Voraussetzung derselben aber nothwendig, oder, umges kehrt, diese ist nothwendig, well jene Gesetze, als practische Postulate, nothwendig sind. Wie nun dieses Bewustsenn der moralischen Gesetze, oder, welches ein nicht weiter erklären, nur die Zulässigseit derselben in der theoretischen Eritif gar wohl! vertheidigen.

Die Exposition des obersten Grundsates der practischen Bernunft ist nun geschehen, d. i. erstlich, was er enthalte, daß er gänzlich a priori und unabhäns gig von empirischen Principien für sich bestehe, und dann, worin er sich von allen anderen practischen Grundsätzen unterscheide, gezeigt worden. Mit der Des duction, d. i. der Rechtsertigung seiner objectiven und allgemeinen Gültigkeit und der Einsicht der Mögslichkeit eines solchen sontherischen Sages a priori, darf man nicht so gut sortzukommen hossen, als es mit den Grundsätzen des reinen theoretischen Berstandes anging.

Denn diese bezogen fich auf Gegenftande möglicher Ers fabrung, nemlich auf Erscheinungen, und man fonnte beweisen, daß nur dadurch, daß Diese Erscheinungen nach Maafgabe jener Gefete unter Die Categorien ges bracht werden, Diefe Erfcheinungen als Gegenftande der Erfahrung er fannt werden tonnen, folglich alle magliche Erfahrung Diefen Gefeten angemeffen fenn muffe. Einen folchen Sang fann ich aber mit ber Des' Duction Des moralifchen Gefetes nicht nehmen. Denn es betrifft nicht bas Erfenntnig von ber Beschaffenheit der Gegenstände, die der Bernunft irgend wodurch ans bermarts gegeben werden mogen, fondern ein Erfennts nif, fo fern es der Grund von der Eriften, Der Ges genftande felbft werden fann und die Bernunft durch Diefetbe Caufalitat in einem bernunftigen Befen bat, D. i. reine Bernunft, Die als ein unmittelbar ben Billen beffimmendes Bermogen angeseben werden fann.

Run ist aber alle menschliche Einsicht zu Ende, so bald wir zu Ernnokräften oder Grundvermögen gelans get sind; denn deren Möglichkeit kann durch nichts bes griffen, darf aber auch eben so wenig beliebig erdichtet und angenommen werden. Daher kann uns im theos retischen Gebrauche der Bernunft nur Ersahrung dazu berechtigen, sie anzunehmen. Dieses Surrogat, statt eie ner Deduction aus Erkenntnisquellen a priori, empis rische Beweise anzusühren, ist uns hier aber in Unses hung des reinen practischen Bernunftvermögens auch benommen. Denn, was den Beweisgrund seiner Wirks lichkeit von der Ersahrung herzuholen bedarf, muß den

## go I. Th. I. B. I. Sauptift. Bon ben Grundfagen

Grunden feiner Möglichfeit nach von Erfahrungsvrins cipien abhangig fenn, fur bergleichen aber reine und doch practische Bernunft schon' ihres Begriffs wegen unmbalich gehalten werden fann. Auch ift bas moras lifche Gefet gleichsam ale ein gactum ber reinen Bers nunft, deffen wir uns a priori bewußt find und welches apblictifch gewiß ift, gegeben, gefest, daß man auch in ber Erfahrung fein Benfpiel, ba es genau befolgt ware, auftreiben fonnte. Alfo fann die objective Reaslitat des moralischen' Geseges durch feine Deduction, durch alle Unftrengung der theoretifchen, fpeculativen oder empirisch unterftugten Bernunft, bewiesen, und alfo, wenn man auch auf die apodictifche Gewißheit Bergicht thun wollte, durch Erfahrung beftatigt und fo a posteriori bewiesen werden, und febt dennoch für fich felbft feft.

Etwas anderes aber und ganz Widersinniges tritt an die Stelle dieser pergeblich gesuchten Deduction des moralischen Princips, nemlich, daß es amgesehrt selbst zum Princip der Deduction eines unerforschlichen Vers mögens dient, welches keine Erfahrung beweisen, die speculative Vernunft aber (um unter ihren cosmologisschen Iden das Unbedingte seiner Causalität nach zu sinden, damit sie sich selbst nicht widerspreche,) wenigs stens als möglich annehmen mußte, nemlich das der Frenheit, von der das moralische Geset, welches selbst seiner rechtsertigenden Gründe bedarf, nicht blos die Möglichkeit, sondern die Wirklichkeit an Wesen beweisset, die dies Geseh als sur sie verbindend erkennen.

Das moralische Gesetz ist in der That ein Gesetz der Causalität durch Frenheit, und also der Möglichfeit einer übersinnlichen Natur, so wie das metaphysische Gesetz der Begebenheiten in der Sinnenwelt ein Gesetz der Causalität der finnlichen Natur war, und jenes bestimmt also das, was speculative Philosophie unbessimmt lassen mußte, nemlich das Gesetz für eine Caussalität, deren Begriff in der setzteren nur negativ war, und verschafft diesem also zuerst objective Realität.

Die Urt von Creditiv Des moralifchen Gefeges, da es feibst als ein Princip der Deduction der Frens beit, als einer Caufalitat der reinen Bernunft, aufges ftellt wird, ift, Da Die theoretische Bernunft-wenigftens Die Möglichfeit einer Frenheit angunehmen genothigt war, ju Ergangung eines Bedurfniffes derfelben, fatt aller Rechtfertigung a priori vollig binreichend. Denn das moralische Gefet beweiset seine Realitat dadurch auch fur Die Critif Der fpeculativen Bernunft genuge thuend, daß es einer blos negativ gedachten Caufalitat, deren Möglichkeit jener unbegreiflich und dennoch fie angunehmen nothig mar, positive Bestimmung, fems lich ben Begriff einer ben Billen unmittelbar (burch Die Bedingung einer allgemeinen gefetlichen Korm feis ner Morimen) bestimmenden Bernunft bingufügt, und fo der Bernunft, Die mit ihren Ideen, wenn fie fpecus lativ verfahren wollte, immer überfdwenglich wurde, aum erstenmale objective, obgleich nur practifche Reas litat ju geben bermag und ihren transscendenten Gebrauch in einen immanenten (im Felde der Er Rante Erit. d. pract. Bern.

82 I. Th. I. B. I. Hauptst. Bon den Grundlagen fahrung durch Ideen felbst wirkende Ursachen zu fepn wermandelt.

Die Bestimmung ber Caufalitat ber Befen in Der Sinnenwelt, als einer folden, fonnte niemals Inbes bingt fenn, und beunoch muß es ju aller Reihe ber Bes Dingungen nothwendig etwas Unbedingtes mithin auch eine fich ganglich bom felbft bestimmenbe Caufalitat aes Daber mar die Idee der Frenheit, als eines Bers mogens abfoluter Spontaneitat, nicht ein Bedurfniß, fondern, mas-beren Moglichfeit betrifft, ein analptifcher Grundfas ber reinen fpeculatiben Bernunft. Allein, Da es fchlechterdings unmöglich ift, ihr gemäß ein Benfpiel in irgend einer Erfahrung ju geben, weil uns ter ben Urfachen ber Dinge, als Erscheinungen, feine Beftimmung ber Caufalitat, Die Schlechterbings unbes bingt mare, angetroffen werden tann, fo fonnten wir nur den . Sedanten von einer frenhandelnden Urfache, wenn wir diefen auf ein Wefen in der Sinnenwelt, fo fern es andererseits auch als Noumenon betrachtet wird, anwenden, verthetdigen, indem wir zeigten, bag-es fich nicht widerspreche, alle feine Sandlungen als phys fifch bedingt, fo fern fie Erscheinungen find, und boch zwaleich Die Caufalitat berfelben, fo fern bas handelnde Befen ein Berftandeswesen ift, als phyfich unbedingt angufeben, und fo ben Begriff ber Grepheit jum regus lativen Princip der Bernunft gu machen, wodurch ich zwar den Gegenstand, Dem dergleichen Caufalitat beys gelege wird, gar nicht erfenne, was er fen, aber boch . bas hinderniß megnehme, indem ich einerseits in ber

Erflarung der Weltbegebenbeiten, mithin auch der Sandlungen vernünftiger Befen , bem Dechanismus der Naturnothwendigfeit, bom Bedingten jur Beding gung ins Unendliche guruckzugeben, Gerechtigfeit. wibers fahren laffe, andererfeits aber der fpeculativen Bernunfe den für fie leeren Plat offen erhalte, nemlich das Ine. telligibele, um das Unbedingte Dabin ju verfegen. 36 fonnte aber Diefen Bedanfen nicht realifiren, b. i. ibn nicht in Erfenntnig eines fo bandelnden Des fens, auch nur bloß feiner Daglichfeit nach, bermanbeln. Diefen leeren Plat fullt nun reine practifche Bernunft, burch ein beffimmtes Gefen ber Caufalitat in einer intels ligibelen Welt, (durch Frenheit,) nemlich das moralis iche Gefet, aus. Dieburd machft nun gwar der fpecus lativen Bernunft in Unfebung ibrer Ginficht nichts gu. aber boch in Unfehung ber Gicherung ihres probles matischen Begriffs der Krepbeit, welchem bier objece tipe und obgleich nur practifche, bennoch unbezweifelte Realitat verschafft wird. Selbst den Begriff der Caus falltat, beffen Unwendung, mithin auch Bedeutung, eis gentlich nur in Begiebung auf Erscheinungen, um fie - ju Erfahrungen ju verfnupfen, ftattfindet, (wie die Eritif Der reinen Bernunft beweifet ) erweitert fie nicht fo , bag fie feinen Gebrauch über gedachte Grengen auss Dehne. Denn wenn fie barauf ausginge, fo mußte fie jeigen wollen, wie das logifche Berhaltnif des Gruns des und der Rolge ben einer anderen Urt von Unichaus ung, als die finnliche ift, fonthetifch gebraucht werden fonne / d. i. wie eaussa noumenon moglich sen: wels

## 84 I. Th. I. B. I. Sauptift. Bon ben Grundfagen

des fie gar nicht leiften fann, worauf fie aber auch als practifche Bernunft gar nicht Ruckficht nimmt, ins bem fie nur den Beffimmungsgrund ber Caufalis tat Des Menfchen, als Ginnenwesens, (welche gegeben iff,) in der reinen Bernunft (Die darum practifc beiff,) fest, und alfo den Begriff der Urface felbft., von Deffen Univendung auf Objecte jum Behuf theoretischer Erfenntmiffe fie bier ganglich abstrabiren fann, (weil dies fer Begriff immer im Berftande, auch unabhangig bon aller Anfchauung, a priori angetroffen wird,) nicht um Gegenstande ju ertennen, fondern die Caufalitat in Unfebung berfelben überhaupt zu bestimmen, alfo in feiner andern, als practischen Absicht braucht, und bas ber ben Bestimmungsgrund bes Billens in Die intellie gibele Ordnung der Dinge verlegen fann, indem fie gu gleich gerne gesteht, bas, mas der Begriff der Urfache jur Erfenntniß Diefer Dinge fur eine Bestimmung bas ben moge, gar nicht ju verfiehen. Die Caufalitat in Ausehung ber Sandlungen des Willens in der Sinnens welt muß fie allerdings auf bestimmte Weife erfennen, denn sonft konnte practische Bernunft wirflich feine That bervorbringen. Aber ben Begriff, den fie von ihrer eigenen Caufalitat als Noumenon macht, braucht fie nicht theoretifch jum Behuf der Erfenntniß ihrer überfinnlichen Existent zu bestimmen, und alfo ibm fo fern Bedeutung geben ju fonnen. Denn Bedeutung - befommt er ohnedem, obgleich nur gum practifchen Ges brauche, nemlich durche moralifche Gefet. Auch theos retifch betrachtet bleibt er immer ein reiner a priori ge:

gebener Verstandesbegriff, der auf Gegenstände anges wandt werden kann, sie mögen sinnlich oder nicht sinns lich gegeden werden; wiewol er im letteren Falle keine bestimmte theoretische Bedeutung und Anwendung hat, sondern blos ein formaler, aber doch wesentlicher Ges danke des Verstandes von einem Objecte überhaupt ist. Die Bedeutung, die ihm die Vernunst durchs moralische Geseh verschafft, ist lediglich practisch, danemlich die Idee des Gesehes einer Cansalität (des Wistens) selbst Cansalität hat, oder ihr Vestimmunges grund ist.

#### Ħ.

#### Bon bem.

Befugniffe der reinen Vernunft,

im practifden Gebrauche,

ju einer Erweiterung, die ihr im speculativen für sich nicht möglich ift.

Un dem moralischen Princip haben wir ein Gesfest der Causalität aufgestellt, welches den Bestims mungsgrund der letzteren über alle Bedingungen der Sinnenwelt wegfet, und den Willen, wie er als zu einer intelligibelen Welt gehörig bestimmbat sen, mits hin das Subject dieses Willens (der Menschen) nicht blos als zu einer reinen Verstandeswelt gehörig, ob:

## 86 I. Th. I. B. I. Sauptift. Bon ben Grundfagen

gleich in dieser Beziehung als uns unbefannt (wie es nach der Critif der reinen speculativen. Vernunft ges schehen konnte) gedacht, sondern ihn auch in Ansfehung seiner Causalität, vermittelst eines Geseyes, welches zu gar keinem Naturgesetzt der Sinnenwelt gezählt werden kann, bestimmt, also unser Erkennts niß über die Grenzen des letzteren erweitert, wels die Anmaaßung doch die Critif der reinen Vernunft in aller Speculation für nichtig erklärte. Wie ist nun hier practischer Gebrauch der reinen Vernunft mit dem theoretischen: eben derselben in Ansehung der Grenzbestimmung ihres Vermögens zu vereinis gen?

David hume, von dem man fagen fann, daß er alle Unfechtung der Rechte einer reinen Bernunft, , welche eine gangliche Unterfuchung berfelben nothwendig machten, eigentlich anfing, folog fo. Der Begriff Der Urfache ift ein Begriff, ber die Rothwendigs feit der Berfnupfung der Erifteng des Berfchiedenen, und zwar, fo fern es verschieden ift, enthalt, fo: daß, wenn A gefest wird, ich erfenne, daß etwas davon gang verschiedenes, B, nothwendig auch eriffiren muffe. Nothwendigfeit fann aber nur einer Berfnupfung benges legt werden, fo fern fie a priori erfannt wird ; benn die Erfahrung wurde von einer Berbindung nur ju erfennen geben, daß fie-fen, aber nicht, daß fie fo nothwendis gerweise sen. Dun ift es, sagt-er, unmöglich, die Berbindung, die zwischen einem Dinge und einem anderen, (ober einer Beftimmung und einer anderen,

gang bon ibr, verschiedenen,) wenn fie nicht in ber Bahrnehmung gegeben werden, a priori und als nothwendig ju erfennen. Alfo ift der Begriff einer Urfache felbft lugenhaft und betrügerifch, und ift, am gelindeften davon ju reden, eine fo feen noch ju ents schuldigende Laufdung, da die Gewohn beit (eine subjective Rothwendigfeit) gewiffe Dinge, ober ibs re Bestimmungen, ofters neben, ober nach einander ihrer Existeng nach, ale fich bengesellet, mabrgunebe ... men, unvermerft für eine objective Rothwendige feit in den Gegenständen felbst eine folche Berknups. fung ju fegen, genommen, und fo der Begriff einer Urfache erfchlichen und nicht rechtmäßig erworben ift, Ja auch niemals erworben oder beglaubigt werden fann, weil er eine an fich nichtige, chimarifche, bor feis ner Bernunft haltbare Berfnupfung fobert, ber gar fein Object jemals correspondiren fann. - Co ward nun zuerft in Unfehung alles Erfenntniffc. Das Die Erifteng der Dinge betrifft, (Die Mathematik blieb als so davon noch ausgenommen,) der Empirismus als Die einzige Quelle Der Principien eingeführt, mit ihm aber jugleich ber bartefte Scenticism felbft in Unfebung ber gangen Raturwiffenschaft (als Philosos phie). Denn wir tonnen, nach folden Grundfagen, niemals aus gegebenen Bestimmungen ber Dinge ihs rer Erifteng nach auf eine Rolge fchließen, (benn dazu murbe ber Begriff einer Urfache, der die Roths wendigkeit einer folden Berknupfung enthalt, erfodert werden,) fondern nur nach der Regel der Einbildunges

#### 88 I. Th. I. B. I. Sauptst. Bon ben Grundfagen

fraft, ahnliche Falke, wie sonst, erwarten, welche Erwartung aber niemals sicher ist, sie mag auch noch so oft eingetroffen senn. Ja ben keiner Begebenheit könnte man sagen: es musse etwas vor ihr vorhers gegangen senn, wowauf sie nothmendig solgte, d. i. sie musse eine Ursache haben, und also, wenn man auch voch so betere Fälle kennete, wo dergleis den vorherging, so daß eine Regel davon abgezogen werden konnte, so könnte man darum es nicht als immer und nothwendig sich auf die Art zutragend ans nehmen, und so musse man dem blinden Zufalle, ber welchem aller Vernunftgebrauch albirt, auch sein Recht lassen, welches denn den Scepticism, in Aussecht lassen, welches denn den Scepticism, in Aussehrlasse, kest gründet und unwiderleglich macht.

Die Mathematik war so lange noch gut wegges kommen, weil hume dafür hielt, daß ihre Sage als le analytisch wären, d. i. von einer Bestimmung zur gndern, um der Jdentität willen, mithin nach dem Sage des Widerspruchs. fortschritten, (welches aber falsch ift, indem sie vielmehr alle spnthetisch sind, und, obgleich z. B. die Geometrie es nicht mit der Eris stenz der Dinge, sondern nur ihrer Bestimmung a priori in einer möglichen Unschauung zu thun hat, dennoch eben so gut, wie durch Causalbegriffe, von einer Bestimmung A zu einer ganz verschiedenen. B, als dennoch mit jener nothwendig verknüpft, übergeht). Aber endlich muß jene wegen ihrer apodictischen Ges wisheit so hochgepriesene Wissenschaft doch dem Emer

pirismus in Grundfaten, aus demfelb'n Gruns De, warum hume, an der Stelle Der objectiven Rothwendigfeit in dem Begriffe Der Urfache, Die Ges wohnheit feste, auch unterliegen, und fich, unanges feben alles ihres Stolges, gefallen laffen, ihre fubne, a priori Benftimmung gebietende Aufpruche berabzu fimmen und den Benfall fur bie Allgemeingultigfeit ihrer Gage von der Gunft der Beobachter ermarten, Die als Zeugen es Doch nicht weigern murben gu ges fteben, daß fie das, mas ber Geometer ale Grundfas Be portragt, jederzeit auch fo mabrgenommen hatten, folglich, ob es gleich eben nicht nothwendig mare, Dach fernerhin, es fo erwarten gu durfen, erlauben murden. Huf Diefe Beife fahrt humen's Empirism' in Grundfagen auch unvermeidlich auf den Scepticism. felbft in Unfehung der Mathematit, folglich in allem miffenschaftlichen theoretischen Gebrauche Bernunit (benn Diefer gebort entweder jur Philosophie, oder jur Mathematif). Db der gemeine Bernunftges brauch (ben einem fo schrecklichen Umfturg, als man ben Sauptern der Erfenntniß begegnen fieht) beffer durchfommen, und nicht pielmehr, noch unwieders bringlicher, in eben diefe Berftobrung alles Wiffens werde verwickelt werden, mitbin ein allgemeiner Scepticism nicht aus benfelben Grundfagen folgen muffe, (ber frenlich aber nur Die Belehrten treffen mure De,) das will feden felbft beurtheilen laffen.

Was nun meine Bearbeitung in der Eritif der reinen Bernunft betrifft, die zwar durch jene humb ,

fche Zweifellehre veranlaßt ward, doch viel weiter ging, und das gange Reld der reinen theoretischen Bernunft im fonthetifchen Gebrauche, mitbin auch Desjenigen, mas man Metaphyfif überhaupt nennt, befaffete: fo' verfuhr ich, in Unfebung ber ben Bes griff der Caufalitat betreffenden 3meifel des icottis fden Philosophen, auf folgende Art. Dag hume, wenn er (wie es boch auch faft überall geschieht,) Die Gegenftande der Erfahrung fur Dinge an fich felbft nahm, ben Begriff der Urfache fur truglich und falfches Blendwerf erflarte, baran that er gang recht: benn von Dingen an fich felbst und beren Bes fimmungen als folden fann nicht eingesehen werden, wie barum, weil etwas 'A gefest wird, etwas andes res B auch nothwendig gefest werden muffe, und als fo fonnte et eine folche Erfenntnig a priori von Dingen an fich felbst gar nicht einraumen. Einen empirischen Ursprung dieses Begriffs fonnte ber icharfs finnige Mann noch weniger verstatten, weil diefer geradezu der Rothmendigfeit der Berfnupfung mider fpricht, welche das Befentliche des Begriffs der Caus falitat ausmacht; mithin ward der Begriff in die Acht erflart, und in feine Stelle trat die Gewohns beit im Beobachten Des laufs der Wahrnehmungen.

Ans meinen Untersuchungen aber ergab es sich; baß die Segenstände, mit denen wir es in der Ersfahrung zu thun haben, keinesweges Dinge an sich selbst, sondern Mos Erscheinungen sind, und daß, obs gleich ben Dingen an sich selbst gar nicht abzusehen ift,

ja unmöglich ift einzuseben, wie, wenn A gefest . wird, es miderfprechend fenn folle, B, welches bon A gang verschieden ift, nicht ju fegen, (Die Rothwendigfeit der Berknupfung zwischen A als Urs fache und B als Mirfung,) es fich doch gang wohl benfen laffe, daß fie als Erscheinungen in einer Erfahrung auf gemiffe Beife (j. B. in Anfes hung der Zeitverhaltniffe) nothwendig verbunden fenn muffen und nicht getrennt werden fonnen, ohne berjes nigen Berbindung ju widerfprechen, vermittelft Deren diefe Erfahrung möglich ift, in welcher fie Ges genftande und uns allein erfennbar find. Und fo fand'es fich auch in der That: fo, baf ich den Bes griff der Urfache nicht allein nach feiner objectiven Realitat in Unsehung der Segenftande der Erfahrung beweisen, sondern ihn auch, als Begriff a priori, mes gen der Rothwendigfeit der Berfnurfung, Die er ben fich fubrt, deduciren, d. i. feine Doglichfeit aus reinem Berftande, ohne empirische Quellen, darthun, und fo, nach Wegichaffung des Empirismus feines Urfprungs, die unvermedliche Folge deffelben, nems lich den Scepticism, querft in Unfehung Der Ratur wiffenschaft, dann auch, wegen des gang vollkommen aus denfelben Grunden folgenden in Unfebung Mathematit, beider Wiffenschaften, die auf Segens ftande möglicher Erfahrung bezogen werden, und bies mit ben totalen Zweifel an allem, mas theoretische Bernunft einzuseben behauptet, aus dem Grunde bes ben fonnte.

# 92 I. Th. I.B. I. Sauptff. Bon ben Grundfagen

Aber wie wird es mit der Anwendung diefer Cas fegorie ber Caufalitat (und fo auch aller übrigen; Denn oone fie laft fich fein Erfenntniß des Ertftirenden gu Stande bringen;) auf Dinge, Die nicht Gegenftande moglicher Erfahrung find, fondern über Diefer ihre Grenze hinaus liegen? Denn ich habe die objective Realitat diefer Begriffe nur in Unsehung ber Gegens gande möglicher Erfahrung beduciren fonnen. Aber eben Diefes, daß ich fie auch nut in diefem Ralle gerettet babe, daß ich gewiesen babe, es laffen fich Das burch boch Obiecte benfen, obgleich nicht a priori bestimmen: Dieses ift es, mas ihnen einen Plat im reis nen Berftande giebt, bon dem fie auf Objecte über Baupt (finnliche, ober nicht finnliche) bezogen werden, Menn etwas noch febit, fo ift es die Bedingung der Unwendung diefer Categorien, und namentlich der Der Caufalitat, auf Gegenstande, nemlich Die Anschaus ung, welche, wo sie nicht gegeben ift, die Anwendung jum Bebuf ber thearetischen Erfenntnis Des Segenstandes, als Noumenon, unmöglich macht, Die alfo, wenn es jemand baras magt, (wie auch in ber Critif Der reinen Bernunft geschehen,) ganglich verwehrt wird, indeffen, baf doch immer die objective Realitat des Begriffs bleibt, auch von Roumenen gebraucht werden fann, aber ohne Diefen Begriff theoretifch im mindeften bestimmen und dadurch ein Erfenntniß ber wirfen ju tonnen. Denn, bag biefer Begriff auch in Begiebung auf ein Object nichts Unmögliches enthalte, war dadurch bewiesen, daß ihm fein Sis im reinen

Berstande ben aller Anwendung auf Gegenstände ver Sinne gesichert war, und ob er gleich hernach etwa, auf Dinge an sich selbst (die nicht Gegenstände der Ers kahrung sepn können) bezogen, keiner Bestimmung, zur Borstellung eines bestimmten Gegenstandes, zum Behuf einer theoretischen Erkenntniß, fähig ist, so konnte er boch immer noch zu irgend einem anderen (vielleicht dem practischen) Behuf einer Bestimmung zur Anwendung desselben fähig sepn, welches nicht sepn würde, wenn, nach Hume, dieser Begriff der Causas lität etwas, das überall zu denken unmöglich ist, ents hielte.

Um nun Diese Bedingung ber Anwendung bes ges Dachten Begriffs auf Noumenen ausfindig ju machen, Durfen wir nur jurudfeben, mesmegen mir nicht mit der Anwendung deffelben auf Erfahe rungegegenftande jufrieden find, fondern ihn auch gern von Dingen an fich felbft branchen mochs ten. . Denn da zeigt fich bald, daß es nicht eine theos retifche, fondern practifche Abficht fen, welche uns bies fee jur Rothwendigfeit macht. Bur Speculation murs den wir, wenn es uns damit auch gelange, doch feis nen mabren Erwerb in Naturfenntnig und überhaupt in Ansebung Der Gegenstande, Die uns irgend gegeben werden mogen, machen, fondern allenfalls einen weis ten Schritt vom Sinnlichbedingten (bey welchem gu bleiben und die Rette Der Urfachen fleißig durchzumans Dern wir fo fcon genug gu thun haben) jum lebers finnlichen thun und unfer Erfenntniß bon der Seite

# 94 I. Eb. I. B. I. Sauptit. Bon ben Grunbfagen

der Grunde zu vollenden und zu begrenzen, indeffen daß immer eine unendliche Kluft zwischen jener Grenze und dem, was wir kennen, unausgefüllt übrig bliebe, und wir mehr einer eiteln Fragsucht, als einer grunde lichen Wißbegierde, Gehor gegeben hatten.

Außer dem Berbaltniffe aber, darin der Bers fand zu Gegenftanden (im theoretischen Erfenntniffe) ficht, bat er auch eines jum Begehrungsvermogen, . das darum der Bille beißt, und der reine Bille, fo fern der reine Berftand (der in folchem Salle Bers nunft beißt) durch die bloße Borffellung eines Gefes ges practisch ift. Die objective Realitat eines reinen Willens, oder, welches einerlen ift, einer reinen practischen Vernunft ift im moralischen Gesete a priori gleichsam durch ein Factum gegeben; benn fo tann man eine Willenebestimmung nennen , die um vermeidlich ift, ob fie gleich nicht auf empirischen Principien berubt. Im Beariffe eines Billens aber ift der Begriff der Caufalitat icon enthalten, mithin in dem eines reinen Willens der Begriff einer Caus falitat mit Frenheit, d. i. die nicht nach Raturgefe Ben bestimmbar, folglich feiner empirischen Unichaus ung, als Beweises seiner Realitat, fabig ift, dennoch aber in dem reinen practischen Gefete a priori, feis ne objective Realitat, doch (wie leicht' einzusehen,) nicht jum Behufe des theoretischen, fondern blos prace tischen Gebrauchs der Vernunft vollkommen rechtser tigt. Dun ift der Begriff eines Befens, das frepen Willen bat, der Begriff einer caussa noumenon,

und daß fich diefer Begriff nicht felbst widerspres de, dafur ift man fcon dadurch gefichert, daß der Begriff einer Urfache als ganglich bom reinen Berffans de entsprungen, jugleich auch seiner objectiven Realis tat in Unsehung der Gegenftande überhaunt durch die Deduction gesichert, daben feinem Urfprunge nach pon allen findlichen Bedingungen unabhangig, alfo fur fich auf Phanomene nicht eingeschränft, (es fer benn, wo ein theoretischer bestimmter Gebrauch davon ges macht werden wollte,) auf Dinge als reine Berftans deswesen allerdings angewandt werden fonne. Beil aber Diefer Unwendung feine Unschaufung, als die jes bergeit nur finnlich fenn fann, untergelegt werden fann, so ift caussa noumenon in Unsebung des theos retischen Gebrauchs der Bernunft, obgleich ein möglis cher, dentbacer, dennoch leerer Begriff. Run verlans ge ich aber auch badurch nicht die Beschaffenheit eis nes Befens, fo fern es einen reinen Billen bat, theoretisch ju fennen; es ift mir genug, es bas durch nur als ein folches zu bezeichnen, mithin nurden Begriff der Caufalitat mit dem der Frenheit (und was davon ungertrennlich ift, mit dem moralischen Gefete, als Beffimmungsgrunde derfelben,) ju verbin: . den; melche Befugniß mir, vermoge des reinen, nicht empirischen Urfprungs des Begriffs der Urfache, allers dings juftebt, indem ich davon feinen anderen Ge: brauch, als in Beziehung auf das moralische Gefet, das feine Realitat bestimmt, d. i. nur einen pracs tischen Gebrauch ju machen mich befugt halte.

### of I. Ih. I. B. I. Sauptift. Bon ben Grunbfagen

Satte ich, mit Sume'n, dem Begriffe der Catis falitat Diel objective Realitat im practifchen Gebranche nicht allein in Unsehung ber Sachen an fich felbft (des Ueberfinnlichen,) sondern auch in Unsehnng der Segenffande der Ginne genommen : fo mare er aller Bedeutung verluftig, und als ein theoretisch unmogs licher Begriff fur ganglich unbrauchbar erflart morden: und, da von nichts fich auch tein Gebrauch machen lagt, der practifche Gebrauch eines theoretifch : niche tig en Begriffs gan; ungereimt gewefen.' Run aber bet Begriff einer empirisch unbedingten Causalitat theoretisch - zwar leer (ohne darauf fich schickende Anschanung,) aber immer doch moglich ift und fich auf ein unber ftimmt Object bezieht, fatt Diefes aber ihm doch anbem maralischen Gefete, folglich in practischer Begies bung, Bedeutung gegeben wird, fo habe ich gwar feine Unschauung, Die ihm seine objective theoretische Realitat bestimmte, aber er hat nichts defto weniger wirfliche Unwendung, die fich in Concrete in Gefins nungen oder Marimen barftellen lagt, b. i. practische Realitat; Die angegeben werden fann; welches benn ju feiner Berecht gung felbft in Abficht auf Roumenen binreichend ift.

Aber diese einma eingeleitete objective Realität eines reinen Verstandesbegriffs im Felde des Uebers sinnlichen, giebt nunmehr allen übnigen Categorien, obgleich immer nur, so fern sie mit dem Bestins mungegrunde des reinen Willens (dem moralischen Geste) in nothwen diger Verbindung stehen, auch

objective, nur feine andere als blos practfch anwends bare Realitat, Indeffen fie auf theoretifche Erfennts niffe diefer Gegenstande, als Ginficht der Ratur ders felben burch reine Bernunft, nicht den mindeften Eine fluß bat'y um 'Diefelbe' ju ermeitern. Bie wir denn auch in der Folge finden werden, daß fie immer nur auf Befen als Intelligengen, und an Diefen auch nur auf bas Berhaltniß der Bernunft jum Billen, mithin immer nur aufs Practische Bes giebung baben und weiter binaus fich fein Erfenntniß derfelben anmaafen; mas aber mit ihnen in Berbins dung noch fonft fur Gigenschaften, Die jur theoretis ichen Borfellungsart folder überfinnlichen Dinge ges boren, berbengezogen werden mochten, diefe insges famt aledenn gar nicht jum Wiffen, fondern nur jur Befugnif (in practischer Absicht aber gar jur Rothe wendigfeit) fie anjunehmen und vorauszusegen gegablt werden, felbst da , wo man überfinnliche . Befen (als Gott) nach einer Analogie, d. i. dem reinen Bers nunftverhaltniffe, beffen wir in Unfebung der finnlis chen und practisch bedienen, und fo der reinen theos retischen Bernunft durch die Unmendung aufs liebers finnliche, aber nur in practischer Abficht, jum ichmats men ins Ueberschwengliche nicht den mindesten Bor foub giebt.

# Der Analptik ber practischen Bernunft Zwentes Hauptstud.

Bon bem

Begriffe eines Gegenstandes

der reinen practifchen Bernunft.

Unter einem Begriffe ber practischen Bernunft verstehe ich die Borftellung eines Objects als einer möglichen Wirfung durch Frenheit. Ein Gegenstand der practischen Erfenntniß, als einer folchen, ju fenn, bedeutet alfo nur die Beziehung des Willens auf die Sandlung, dadurch er, oder fein Gegentheil, wirflich gemacht murde, und die Beurtheilung, ob etwas ein Begenstand ber reinen practischen Bernunft fen, ober nicht, ift nur die Unterscheidung ber Moglich feit ober Unmöglichfeit, diejenige Sandlung ju wols Ten, wodurch, wenn wir das Bermogen dagu hatten (mprüber die Erfahrung urtheilen muß), ein gemili fes Object wirklichwerden murde. Wenn das Obi ject als der Bestimmungsgrund unferes Begehrunge vermögens angenommen wird, so muß die phofis fce Moglich feit deffelben durch fregen Gebrauch

eines Begenstandes ber reinen pract. Bernunft. 99

unserer Rrafte bor ber Beurtheilung, ob es ein Ges genftand der practifchen Bernunft fen oder nicht, bors angeben. Dagegen, menn bas Gefeg a priori als Der Beftimmungsgrund der Sandlung, mithin diefe als durch reine practische Bernunft bestimmt, betrache tet werden fann, fo ift das Urtheil, ob etwas ein Gegenstand der reinen practischen Bernunft fep ober nicht, bon der Bergleichung mit unferem phyfifchen Bermogen gang unabhängig, und die Krage ift nur, ob wir eine Sandlung, die auf die Eriffeng eines Dbjecte gerichtet ift, wollen burfen, wenn Diefes in unferer Semalt mare, mithin muß bie moralis fche Doglichfeit der Sandlung vorangeben; denn ba ift nicht ber Gegenstand, sonbern das Befen bes Willens der Bestimmungegrund derfelben.

Die alleinigen Objecte einer practischen Vers nunft sind also die bom Guten und Bofen. Denn durch das erstere versteht man einen nothwendis gen Segenstand des Begehrungss, durch das zwente des Verabscheuungsvermögens, beides aber nach ein nem Princip der Vernunft.

Wenn der Begriff des Guten nicht von einem dorhergehenden practischen Gesetze abgeleitet werden, soudern diesem vielmehr jum Grunde dienen soll, so kann er nur der Begriff von etwas sepn, dessen Erisstenz Luft verheißt und so die Causalität des Subjects zur Hervordringung desselben, d. i. das Begehrungszvermögen bestimmt. Beil es nun unmöglich ift a priori einzusehen, welche Vorstellung mit Luft, wels

#### 100 I. Th. I. B. II. Hauptit. Bon bem Begriffe

de bingegen mit Unluft werde begleitet fenn, fo fame es lediglich auf Erfahrung an, es auszumachen, mas unmittelbar gut ober bofe fen. Die Eigenschaft Des Subjects, worauf in Begiehung Diefe Erfahrung Mein angestellt werden fann, ift bas Gefuhl ber Luft . und Unluff, als eine dem inneren Ginne angeborige Receptivitat und fo murde der Begriff von dem, mas unmittelbar gut ift, nur auf bas geben, womit die Empfindung bes Bergnugens unmittelbar verbuns den ift, und ber von dem Schlechthin , Bofen auf Das, was unmittelbar Schmerg erreat, allein bezogen werden muffen. Beil aber das dem Sprachgebrauche fchon zuwider ift, der das Angenehme bom Gus ten, bas Un angenehme vom Bofen unterfcheis bet, und verlangt, bag Gutes und Bofes jederzeit burch Bernunft, mithin durch Begriffe, die fich allgemein mittheilen laffen, und nicht burch blofe Empfins dung, welche fich auf einzelne Objecte und deren Ems pfanglichkeit eingeschranft, beurtheilt werde, gleichwol aber für fich felbft mit feiner Borftellung eines Dbs jects a priori eine Luft oder Unluft unmittelbar vers bunden werden fann, so murde der Philosoph, der fich genothigt glaubte, ein Gefühl der Luft feiner prace tischen Beurtheilung jum Grunde ju legen, qut nens nen, was ein Dittel jum Ungenehmen, und Bo: fes, was Urfache der Unannehmlichfeit und des Schmerzens ift; denn die Beurtheilung des Berbalts miffes der Mittel ju 3wecken gehort allerdings jur Bernunft. Obgleich aber Bernunft affein vermogend

ift, die Berknupfung der Mittel mit ihren Abfithten , einzufehen, (fo daß man anch den Billen durch das Bermogen ber Zwecke Defiffiren fonnte, indem fie jes Derzeit Bestimmungsgrunde Des Begehrungevermogens nad Principien find,) fo murben boch Die practifden Marimen, Die aus dem obigen Begriffe des Buten blos als Mittel folgten, nie etwas für fich felbfti, fondern immer nur trgend mogus Sutes jum Ges genstande bes Bifens enthalten : das Gute murge jes Deneit blos bas Rugliche fenn, und bas, wogu es nust, mußte allemal außerhalb bem Willen in ber Empfindung liegen. Wenn diefe nun, als angenehme Empfindung, bom Begriffe bes Guten unterschieden werden mußte, fo murbe es überall nichts ummittels bar gutes geben, fondetn das Gute nur in den Dits telm gur etwas anderm, nemlich irgend einer Annehms lichfeit, gesucht werben muffen.

Es ist eine alte Formel der Schulen: nihil appetimus, pist sub ratione boni; nihil aversamur, nist sub ratione mali; und sie hat einen oft richtisgen, aber auch der Philosophie oft sehr nachtheiligen Gebrauch, weil die Ausdrücke des boni und mali eine Zweydeutigkeit enthalten, daran die Einschränstung der Sprache Schuld ist, nach welcher ste eines doppelten Sinnes fähig sind und daher die practisschen Gesetze unvermeidlich auf Schrauben stellen, und die Philosophie, die im Gebrauche derselben gar wohl den Verschiedenheit des Vegriffs den demselben. Worte inne werden, aber doch keine besondere Ausselbert inne werden, aber doch keine besondere Ausselbert inne werden, aber doch keine besondere Ausselbert

#### 102 I. Th. I. B. II. Sauptft. Bon bem Begriffe

brude dafür finden kann, ju subtilen Distinctionen nothigen, über die man sich nachber nicht einigen kann, indem der Untersched durch keinen angemesses nen Ausdruck unmittelbar bezeichnet werden konnte \*).

Die deutsche Sprache hat das Glück, die Auss drücke zu besigen, welche diese Verschiedenheit nicht übersehen lassen. Für das, was die Lateiner mit eis nem einzigen Worte donum benennen, hat sie swen sehr verschiedene Begriffe, und auch eben so verschies dene Ausdrücke. Für donum das Sube und das Wohl, sür malum das Bose und das Uebel (oder Weh): so daß es zwen ganz verschiedene Beuts theilungen sind, ob wir ben einer Handlung das Gute und Bose derselben, oder unser Wohl und Weh (Uebel) in Beträchtung ziehen. Hieraus solgt schon, das obiger psychologischer Sas wenigstens noch

<sup>\*)</sup> Ueberdem ist der Ausdruck sub ratione boni auch zweize deutig. Denn er kann, so viel sagen: wir stellen uns ets was als gut vor, wenn und weil wir es begehren (wollen); aber and: wir segehren etwas darum, weil wir es uns als gut porstellen, so daß entweder die Begierde der Bestimmungsgrund des Begriffs des Objects als eines Guten, oder der Begriff des Guten der Bestimmungsgrund des Begehrens (des Willens) sen; da denn das: sub ratione boni, im ersteren Falle bedeuten wurde, wir wollen etwas unter der Idee des Guten, im zweiten, zu Folge dieser Idee, welche vor dem Wollen als Bestimmungsgrund desselben vordergeben muß.

fehr ungewiß sen, wenn er so übersetzt wird: wir bes gehren nichts, als in Rücksicht auf unser Wohl wer Web; dagegen er, wenn man ihn so giebt: wir wollen, nach Anweisung der Vernunft, nichts, als nur so fern wir es für gut oder bose halten, uns gezweiselt gewiß und zugleich ganz klar ausgedrückt wird.

Das Wohl ober Uebel bedeutet immer nut eis ne Beziehung auf unferen Buffand ber Unne brulich feit ober Unannehmlichfeit, Des Bergnugens und Schmergens, und, wenn wir darum ein Object begehren, oder verabicheuen, fo geschicht te, nur fo fern es auf unsere Sinnlichfeit und bas Gefühl ber Luft und Unluft, bas es bewirft, bezogen wird. Das Bute oder Bofe bedeutet aber jederzeit eine Bes giebung auf den Billen, fo. fern diefer durchs. Bernunftgefet bestimmt wird, fich etwas ju feis nem Objecte ju machen; wie er benn durch das Object und deffen Borffellung niemals unmittels bar beffimmt wird, fondern ein Bermogen ift, fic eine Regel Der Bernunft jur Bemegurfache einer Sandlung (baburch ein Object wirklichwerden fann) ju machen. Das Gute oder Bofe wird alfo eigentlich. auf Sandlungen nicht auf den Empfindungezustand Der Berfon bezogen, und, follte etwas ichlechtbin (und in aller Absicht und ohne weitere Bedingung) gut oder bofe fenn, oder dafür gehalten merden, fo wurde es nur die handlungsart, die Marime des Willens und mithin die handelnde Perfon felbft, als

104 & Th. I. B. II. Sauptft. Bon bem Begriffe

guter oder bofer Menfch, nicht aber eine Sache fenn, Die fo genannt werden fonnte-

Man mochte alfo immer den Stoifer auslachen, ber in den heftigften Sichtschmergen querief : Schmerg, du magst mich noch, so febr foltern, ich werde doch nie gesteben, daß du etwas Bofes (nanov, malum) fehft! er hatte doch vecht. Ein Uebel war &, das fühlte er, und das verrieth fein Gefcheen; aber daß ihm dadurch ein Bofes anhinge, hatte er gar nicht Urfache einzuraumen; benn ber Schmerz verringert ben Werth feiner Perfon nicht im mindeften, fandern nur den Werth feines Buffandes. , Eine einzige Luge, Des ren er fich bewußt gemefen mare, batte feinen Muth niederschlagen muffen; aber der Schmerz Diente nur jur Beranlaffung, ihn ju erheben, wenn er fich bes mußt mar, daß er fie durch feine unrechte Sande lung verschuldet und fich dadurch frafwurdig gemacht habe.

Was wir gut nennen sollen, muß in jedes pernünstisgen Menschen Urtheil ein Gegenstand des Begehrungss vermögens senn, und das Bose in den Augen von jes dermann ein Segenstand des Abscheues; mithin bes darf es, außer dem Sinne, zu dieser Beurtheslung noch Vernunst. So ist es mit der Pahrhaftigkeit im Gegensatz mit der Lüge, so mit der Gerechtigkeit im Gegensatz der Sewaltthätigkeit zc. bewandt. Wir können aber etwas ein Uebel nennen, welches doch jedermann zugleich für gut, bisweilen mittelbar, bisweilen gar für unmittelbar erklären muß. Der

eines Begenffandes ber reinen pract. Bernunft. #05

eine chirurgische Operation an sich verrichten läst, fühlt sie ohne Zweisel als ein Uebel; aber durch Bernunft erklärt er, und jedermann, sie sür gut. Wenn aber jemand, der friedliebende Leute gerns neckt und beunruhigt, endlich einmil anläust und mit einer tüchtigen Tracht Schläge abgesertigt nurd; so ist dieses allerdings ein Uebel, aber jedermann giebt dazu seinen Benfall und hält es an sich für gut, wenn auch nichts weiter daraus entspränge; ja selbst der, der sie empfängt, muß in seiner Vernunst ettens nen, das ihm Necht geschehe, weil er die Proportion zwischen dem Wohlbesinden und Wohlverhalten, wellsche die Vernunst ihm unvermeidlich vorhält, hier gen nan in Ausübung gebracht sieht.

Es kommt allerdings auf unser Wohl und Weh in der Beurtheilung unserer practischen Vernunft gar, sehr viel, und, was unsere Natur als sinnlicher Wesen betrifft, alles auf unsere Gtückseligkeis an, wenn diese, wie Vernunst es vorzüglich sodert, nicht nach der vorübergehenden Empfindung, sondern nach dem Einsinsse, den diese Jufälligkeit auf unsete ganze Eristenz und die Zusriedenheit mit derselben hat, beurtheilt wird; aber alles über haupt kommt das rauf doch nicht an. Der Mensch ist ein bedürstiges Wesen, so sern er zur Ginnenwelt gehört und so sern hat seine Vernunft allerdings einen nicht abzuslichnenden Auftrag, von Seiten der Sinnlichseit, sich um das Interesse derselben zu besümmern und sich practissche Marimen, auch in Absicht auf die Glückseligseit

# 106 I. Th. I. B. II. Sauptft. Won.bem Begriffe

Diefes, und, mo moglich, auch eines gufunftigen Les bens, ju machen. Aber er ift doch nicht fo gang Thier, um gegen alles, was Bernunft fur fich felbft fagt, gleichgultig ju fenn, und diefe blos jum Berts jeuge ber Befriedigung feine Bedurfniffes, als Gin: - nenwefepe, ju gebrauchen. Denn im Werthe über Die bloße Thierheit erhebt ibn das gar nicht, daß er Bernunft bat, wenn fie ihm nur jum Behuf desies nigen dienen foll, mas ben Thieren der Instinct vers richtet; fie mare alebenn pur eine besondere Manier, Deren fich die Ratur bedient hatte, um den Mens Ichen ju demfelben 3mede, dagu fie Thiere bestimmt hat, auszuruften, ohne ibn zu einem höheren 3wecke ju bestimmen. Er bedarf-alfo frenlich, nach diefer einmal mit ibm getroffenen Raturanstalt, Bernunft, um fein Wohl und Web jederzeit in Betrachtung zu gieben, aber er hat fie überdem noch ju einem bobes gen Behuf, nemlich auch das, was an fich gut oder bofe ift, und wordber reine, finnlich gar nicht interes firte Bernunft nur allein urtheilen fann, nicht allein mit in Aleberlegung ju nehmen, fondern diefe Beur: theilung von jener ganglich ju unterfcheiden, und fie jur oberften Bedingung des letteren ju machen. . .

In dieser Beurtheilung des aff-sich Guten und Boken, jum Unterschiede von dem, was nur bezies hungsweise auf Wohl oder Uebel so genannt werden kann, kofinnt es auf folgende Puncte an. Entweder ein Vernunftprincip wird schon an sich als der Bezimmungsgrund des Willens gedacht, ohne Racksicht

#### eines Begenffandes ber reinen pract, Bernunft, 107

auf mögliche Objecte des, Begehrungsvermögens,) als fo blos durch die gesetliche Form der Maxime,) alse denn ift jenes Princip practisches Gefet a priori, ', und teine Bernunft wird für fich practisch ju fenn arigenommen. Das Gefet bestimmt aledenn unmit: telbar den Willen, die ihm gemäße Sandlung ift a'n fich felbft gut, ein Bille, deffen Marime jeders zeit diefem Gefete gemäß ift, ift fchlechterdings, in aller Absicht, gut, und die oberfe Bedins gung alles Guten; oberes geht ein Beffimmungs, grund des Begehrungsvermogens vor ber Marime des Millens vorher, der ein Object der Luft und Unluft voraus, fest, mithin etwas, das vergnügt oder fchmergt, und die Marime der Berhunft, jene ju befordern, dies fegu vermeiden, bestimmt die Sandlungen, wie fie bes ziehungsweise auf unfere Reigung, mithin nur mits telbat (in Rucfficht auf einen anderweitigen 3meck, als Mittel ju demselben) gut find, und diese Maris men fonnen aledenn niemals Gefege, bennoch aber perminftige, practische Vorschriften beißen. 3weck felbft, das Bergnugen, das wir futhen, ift im letteren Salle nicht ein Gutes, fondern ein Bobl, nicht ein Begriff der Bernunft, fondern ein empirischer . Begriff von einem Gegenstande Der Empfindung; allein der Gebrauch bes Mittels baju, d. i. Die Sandlung (weil dazu vernunftige Ueberles gung erfodert wird) heißt bennoch gut, aber nicht schlechthin, fondern nur in Beziehung auf unfere Sinnlichfeit, in Unsebung ihres Gefühls ber Luft

ros I. Th. I. B. II. hauptft. Von bem Begriffe:

und Unluft; der Wille aber, deffen Marime dadurch afficirt wird, ift nicht ein reiner Wille, der nur auf das geht, woben reine Bernunft für sich selbst pracs tifch senn kann.

Dier iff nun der Ort, bas Paradoron der Metho: De in einer Eritif der practifchen Bernunft ju erflaten: daß nemlich ber Begriff bes Guten und Bofen nicht vor dem moralischen Gefete, (bem es bem Unichein nach fo gar gum Grunde gelegt wemben mußte,) fondern nur (wie bier auch geschieht). nach demfels ben'und durch daffelbe beftimmt werden muffe Wenn wir nemlich auch nicht mußten, baß bas Princip der Sittlichfelt ein reines a priori den Willen bestimmendes Gefet fen, so mußten wir doch, um nicht gang umfonft (gratis) Grundfate angunebe men, es anfanglich wenigstens unausgemacht las fen, ob der Wille blos empirische, oder auch reine Bestimmungsgrunde a priori babe; denn es ift wider alle Grundregeln des philosophischen Verfahrens, das, woruber man ellererft entscheiden foll, schon jum vors aus als entschieden anzunehmen. Gefest, wir wolls ten nun bom Begriffe des Guten anfangen, um das von die Gefete des Willens abzuleiten, fo murde dies fet Begriff von einem Gegenstande (als einem guten) jugleich Diesen, als den einigen Bestimmungsgrund des Willens, angeben. Weil nun biefer Begriff fein practisches Geset a priori ju seiner Richtschnur hatte; fo fonnte Der Probitstein Des Guten oder Bofen in

eines Begenstandes ber reinen pract. Bernunft. 109

nichts anders, als in der Uebereinftimmung Des Ges genfandes mit unferem Gefühle der Luft ober Unluft gefest merden, und ber Gebrauch der Bernunft tonns te nur darin bestehen, theils diefe Luft oder Unluft im gangen Bufammenbange, mit allen Empfindungen mois nes Dafenns, theils die Mittel, mir den Gegenffand derfelben zu verschaffen, zu bestimmen. Da nun,-mas Dem Gefahle der Luft gemaß fen, nur burch Erfahrung ausgemacht werden fann, bas practifche Gefet aber, der Angabe nach, doch darauf, als Bedingung, ger grundet werden foll, fo murde geradeju' die Mogliche feit practischer Gesebe a. priori ausgeschloffen; weil man borber nothig ju finden mennte, einen Begens ftand fur den Billen auszufinden, davon der Begriffe als eines Guten , ben allgemeinen , obzwar empiris' fchen Bestimmungsgrund des Willens ausmachen mus fe. Run aber mar doch borber nothig, ju untersuchen, ph es nicht auch einen Bestimmungsgrund des Wils. lens a priori gebe (welcher niemals irgendwo anders, als an einem reinen practischen Gefege, und amar, fo fern diefes die bloße gefegliche Form, ohne Rucfficht auf einen Gegenstand, den Marimen vorschreibt, mas re gefunden worden). Beil man aber ichon einen Begenftand nach Begriffen des Guten und Bofen jum Grunde alles practischen Gefeges legte, jener aber oh: ne porbergebendes Gefes nur nach empirifchen Begrife fen gedacht werden fonnte, fo hatte man fich die Möglichkeit, ein reines practisches Geses auch nur gu denfen, icon jum voraus benommen; da man im Ges

# tro I. Th. I. B. II, Hauptft. Von bem Beguffe

gentheil, wenn man dem letteren vorher analytisch nachgeforscht hatte, gefunden haben wurde, das nicht der Begriff des Guten, als eines Segenstandes, das moralische Seses, sondern umgekehrt' das moralische Seses allererst den Begriff des Suten, so fern es dies sen Namen schlechthin verdient, bestimme und möglich mache.

Diefe Anmerkung, welche blos bie Methode ber vberften moralischen Untersuchungen betrifft, ift von Bichtinfeit. Gie erflatt auf einmal ben veranlaffens ben Grund aller Bertrrungen ber Philosophen in Ans febung des oberften Princips der Moral. Denn fie fuchten einen Gegenstand bes Billens auf, um ibn aur Materie und dem Grunde eines Gefetes ju mas chen, (welches aledenn nicht unmittelbar, sondern vermittelft jenas an das Gefühl ber Luft ober Unluft gebrachten Gegenftandes, der Beftimmungsgrund Des Billens fenn follte, anstatt daß fie querft nach einem Gefete batten foricen follen, bas a priori und uns mittelbar ben Willen, und diesem gemäß-allererst den Gegenstand bestimmete). Run mochten fie Diefen Ges genftand der Luft, der den oberften Begriff bes Gus ten abgeben follte , in der Glucffeligfeit , in der Bollsfommenheit, im moralischen Gefete, oder im Willen . Gottes fegen, fo war ihr Grundfas allemal heteronos mie, fie mußten unvermeidlich auf empirische Bedins gungen ju einem moralischen Gefete foffen; weil fe thren Gegenstand, als unmittelbaren Bestimmungegrund bes Willens, nur nach feinem unmittelbaren Berhals

eines Gegenftandes ber reinen pract, Bernunft. 111

ten jum Gefühl, welches allemal' empirisch ift, gut oder bofe nennen konnten. Rur ein formales Gefeg, D. i. ein foldes, welches der Bernunft nichts weiter als die Form ihrer allgemeinen Gesetzgebung gur obers ffen Bedingung der Marimen vorschreibt, fann a priori ein Bestimmungsgrund ber practischen Bers nunft fenn. Die Alten verriethen indeffen Diefen Rebe fer dadurch unverholen, daß fie ihre moralische Unters fuchung ganglich auf Die Bestimmung des Begriffs bom bochften Gut, mithin eines Begenstandes fets ten, welchen fie nachher jum Bestimmungsgrunde bes Willens im moralifchen Gefete ju machen gedachten : ein Object, welches weit binterber, wenn bas moras lifche Gefet allererft fur fich bewährt und als unmites telbarer Bestimmungsgrund des Willens gerechtfertigt ift, dem nunmehr feiner Form nach a priori bestimme ten Willen als Gegenstand borgeffellt werden fann, meldes wir in der Dialectif ber reinen practischen Bernunft uns unterfangen wollen. Die Reueren, bep Denen die Frage über das bochfte Gut außer Gebrauch gefommen, jum wenigsten jur Mebenfache geworden git fenn scheint, verstecken obigen Fehler (wie in vieslen andern Sallen) hinter unbestimmten Worten, ins Deffen, daß man ihn gleichwol aus ihren Snftemen hervorblicken fieht, da er aledenn allenthalben Setero; nomie ber practischen Bernunft verrath, Daraus nims mermehr ein a priori allgemein gebietendes moralifches Gefet entfpringen fann.

Da nun Die Begriffe Des Guten und Bofen, als

#### 112 I. Th. I. B. II. hauptft. Bon bem Begriffe

Rolgen ber Billensbestimmung a priori, auch ein reines practisches Princip, mitbin eine Causalitat ber reinen Bernunft voransfegen : fo beziehen fie fich, urfprung: lich, nicht (etwa als Bestimmungen der fonthetischen Einheit Des Mannigfaltigen gegebener Unschaufingen in einem Bewußtfenn) . auf Objecte, wie die reinen . Bers standesbegriffe, ober Categorien der theoretischgebrauche ten Bernunft, fie fegen Diefe vielmehr als gegeben bors aus: fondern fie find insgesamt modi einer einzigen Eategorie, nemlich ber ber Caufalitat, fo fern ber Bes fimmungegrund berfelben in ber Bernunftvorftellung eines Gefeges berfelben beffeht, welches, als Gefet der Frenheit, die Bernunft fich felbft giebt und bas durch fich a priori als practisch beweiset. Da' indeffen Die handlungen, einerseits zwar unter einem Ges fege, bas fein Raturgefet, fondern ein Gefet ber Frenheit ift , folglich ju dem Berhalten intelligibeler Befen, andererfeits aber boch auch; als Beges benbeiten in der Sinnenwelt, ju ben Erfceinungen geboren , fo werden Die Bestimmungen einer practis ichen Bernunft nur in Begiebung auf die lettere, folge lich gwar den Categorien des Berftandes gemäß, aber nicht in der Absicht eines theoretischen Gebrauchs Des felben, um bas Mannigfaltige der (finnlichen) Un . fchauung unter ein Bewußtfenn a priori gu bring gen, fondern nur um das Mannigfaltige der Begeb. rungen, der Ginbelt des Bewußtfenns einer im mos ralifchen Gefete gebietenden practifchen Bernunft, ober

eines Gegenstandes der reinen pract. Vernunft. 113 eines reinen Willens a priori ju unterwerfen, Statt haben fonnen.

Diese Categorien Der Fregheit, denn fo wollen wir fie, fatt jener theoretifchen Begriffe, als Categorien der Ratur benennen, haben einen augens scheinlichen Borjug vor ben letteren, bag, ba diese nur Gedantenformen find , welche nur unbeftimmt Dbjecs te überhaupt für jede und mögliche Unschauung durch alls gemeine Begriffe bezeichnen, Diefe hingegen, da fie auf die Bestimmung einer frenen Billfubr geben, (ber zwar feine Anschauung, vollig correspondirend, gegeben merden fann, die aber, welches ben feinen Bes ariffen des theovetifchen Gebrauchs unferes Erfenntnife bermogens fattfindet, ein reines practifches Gefes a priori jum Grunde liegen bat,) als bractische Elemens tarbegriffe fatt ber Form Der Anschauung (Raum und Beit), die nicht in der Befnunft felbft liegt, fondern anderwarts, nehmlich bon der Sinnlichfeit, bergenoms men werden muß, die Form eines reinen Bil. lens in ibr, mithin dem Denfungsvermogen felbft, gegeben jum Grunde liegen haben; baburch es benn geschieht, bag, ba es in allen Borschriften ben reinen practischen Bernunft nur um die Billense beft immung, nicht um die Raturbedingungen (des practischen Bermogens)' ber Musfubrung feiner Abficht zu thun ift, Die practifchen Begriffe a priori in Begiehung auf Das oberfte Princip der Frenheit sogleich Erfennthiffe werden und nicht auf Unschauuns gen warten durfen, um Bedeutung gu. befommen, und Rants Crit. d. pract. Bern.

## 114 I. Th. I. B. II. hauptft. Bon bem Begriffe

zwar aus diesem merkwürdigen Grunde, weil sie die Wirklichkeit dessen, worauf sie sich beziehen, (die Wils lensgesinnung) selbst hervordringen, welches gar nicht die Sacht theoretischer Segrisse ist. Rur muß man wohl bemerken, daß diese Categorien nur die practische Vernunft überhaupt angehen, und so in ihrer Ordnung, von den moralisch noch unbestimmten, und finnlich, bedingten, zu denen, die, sinnlich, unbedingt, blos durchs moralische Seses bestimmt sind, soutgehen.

Tafel ber Categorien ber Frenheit in Unsehung ber Begriffe bes Guten und Bofen.

Der Quantitat

Subjectio, nach Marimen (Billensmennun: gen bes Individuan).

Objectiv, nach Principien (Borfchriften).

A priori 'objective fomobl als subjective Principis en der Frenheit (Gefeße). 2.

3.

Der Dualität Der Relation
practische Regeln des Begehens Auf die Person
(praeceptiuse) lichkeit
practische Regeln des Unterlassens Ausbech zust and
(prohibitinae) der Person
practische Regeln der Ausnahmen Wechselseitig
(exceptiuse) einer Person auf
den Zustand der
anderen.

## Modalitat.

Das Erlaubte und Unerlaubte Die Pflicht und das Pflichtwidrige Vollkommene und unvollkommene Pflicht.

Man wird hier bald gewahr, daß, in diefer Tafel, die Frenheit, als eine Art von Cansalität, die aber emspirischen Bestimmungsgründen nicht unterworfen ich in Ansehung der durch sie möglichen Handlungen, als Erscheinungen in der Sinnenwelt, betrachtet werde, folgs lich sich auf die Categorien ihrer Naturmöglichkeit bezies he, indessen daß doch sebe Categorie so angeneim gernommen wird, daß der Bestimmungsgrund jener Causalität auch außer der Sinnenwelt in der Frenheit als Eigenschaft eines intelligibelen Wesens angenommen werden fann, die die Categorien, der Modalität den Uebergang von practischen Principien überhaupt zu des nen, der Sittlichkeit, aber nur problem atisch, eine

116 1. Th. I. B. II. Saupeff. Bon bem Begriffe

leiten, welche nachber durchs moralifche Gefet allererft Dogmatifc bargeftellt werden fonnen.

Ich fuge bier nichts weiter gur Erlauterung ges genwartiger Safel ben, weil fie fur fich verftandlich ges nug iff. Dergleichen nach Principien abgefaßte Gintheis lung ift aller Wiffenfchaft, ihrer Grundlichfeit fowol als Berftandlichkeit halber, febr juträglich. Go weiß man, j. B., aus obiger Tafel und der erften Rums mer derfelben fogleich , wovon man in practifchen Ers . magungen anfangen muffe; von ben Marimen, Die jes ber auf feine Reigung' grundet, ben Borfdriften, Die für eine Gattung vernünftiger Befen, fo fern fie in miffen Reigungen übereinkommen, gelten, und ende lich bem Gefege, welches fur alle, unangefehen ihrer Reigungen, gitt, u. f. m. Muf Diefe Beife überfieht man den gangen Plan, von dem, mas man ju leiften Bat, fo gar jebe Frage ber practifchen Philosophie, die gu beantworten, und jugleich Die Dronung, die ju bei folgen ift.

.Bon der Eppik der reinen practischen Urtheilskraft.

Die Begriffe des Guten und Bosen bestimmen dem Willen zuerst ein Object. Sie stehen selbst aber unter einer practischen Regel der Vernunft, welche, wenn sie reine Vernunft ift, den Willen a priori in Ansehung seines Segenstandes bestimmt. Ob nun eine

uns in der Sinnlichfeit mögliche Sandlung der Rall fen, der niter der Regel fiebe, oder nicht, baju ger bort practische Urtheilsfraft, wodurch dasjenige, mas in der Regel allgemein (in abftracto) gefagt murbeauf eine Handlung in concreto angewandt wird. Beil aber eine practische Regel ber reinen Bernunft er filich. als practifc, die Erifteng eines Objects betrifft, und amentens, als practifche Regel ber reinen Bers nunft, Rothwendigfeit in Unfehung des Dafenns der-Dandlung ben fich fubrt, mithin practifches Gefes ift. und awar nicht Raturgefet, durch empirische Beftime mungsgrunde, fondern ein Gefet der Frenheit, nach welchem ber Wille, unabhangig von allem Empirifchen, (blos durch die Borftellung eines Gefetes überhauptund deffen Form) bestimmbar fenn foll, alle portoms. mende Kalle ju moglichen Sandlungen aber nur ems. pirifc, d. i. jur Erfahrung und Ratur geborig fenn tons. nen : fo icheint es widersinnisch, in der Ginnenwelt eisnen Kall antreffen gir wollen, ber, ba er immer fo fern nur unter dem Raturgefete febt , boch Die Unwendung eines Befetes der Rrenbeit auf fich. verstatte , und auf' welchen die aberfinnliche Mee des Sittlichauten, Das darin in concreto dargestells werden foll, angewandt wers Alfo ift die Urtheilstraft der reinen practis den'fbnne. fchen Bermunkt eben benfelben Schwierigfeiten unters worfen, als die Der reinen theoretischen, welche lettere gleichwohl, aus benfelben ju fommen, ein Mittel gur Sand hatte: nemlich, ba es in Unsehung des theoretischen Gebrauche duf Anschauungen anfam, barauf veino

## 118 I. Th. I. B. II. Sauptst. Bon bem Begetffe.

Werstandesbegriffe angewandt werden tonnten, verzleichen Anschauufigen (obzwar nur von Gegenständen der Sins ne) doch a priori "mithin, was die Verkupfung des Mannigsaltigen in donseiben betrifft, den reinen Berstans desbegriffen a priori gemäß (als Schemate) gegeben werden können. hingegen ist das sittlich: Sute etwas dem Objecte nach Uebersunzliches, sur das also in seis ner simulichen Anschauung etwas Correspondirendes gesunden werden kanz und die Urtheilskraft unter Gezsehen der reinen practischen Bernunft scheint dasser besonderen. Schwierigseiten unterwausen zu sepn, die darauf beruhen, das ein Seleh des Frenheit auf Handlungen, als Begehonheiten, die in der Sinnen, welt geschehen, und also so sern zur Ratur, gehören, angewandt werden soll.

Auslicht für die reine practische Urtheilsbraft. Es ist bep
der Subsumtion einer mir in der Sinnenwelt möge
lichen Handlung unter einem reinen practische m
Sesesenheit im der Sinnenweltz zu thim; denn
die gehört für die Beurtheilung das Meoretischen Ges
brauchs der Vernunse, nach dem Gesese der Causalin
tät, eines reinen Verstandesbegriffs, sur den sie eine
Schema in der sinnlichen Anschauung hat. Die physis
sche Causalisät, oder die Bedingung, unter der sie states
sindet, gehört unter der Natunbegriffe, deren Schema
transscendentale Einbildungsbraft enswinst. Hier aber
ist es nicht um das Schema, eines Falles nach Geses

eines Gegenstandes ber reinen pract. Bernunft. 119

gen, sondern um das Schema (wenn dieses Wort hier schicklich ist) eines Socies selfist zu thun, weil die Willens best immung (nicht der Handlung in Bestehung auf ihren Erfolg) durchs Geses allein, ohne einen anderen Bestimmungsgrund, den Begriff der Causalität an ganz andere Bedingungen bindet, als diesenigen sind, welche die Katurverknüpsung ausmachen.

Dem Ratmgefege, als Gefege, welchem Die Segenftande finnlicher Anschauung, als folde, une terworfen find, muß ein Schema, d. i. ein allget meines Berfahren der Ginbildungefraft, (den reinen Berftandesbegriff, den das Gefet bestimmt, den Sins nen a priori dargustellen, ) correspondiren. Aber dent Befete der Frenheit, (als einer gar nicht finnlich bes bingten Caufalitat,) mithin auch dem Beariffe des unbedingt: Suten, fann feine Unichguung, mithin fein Schema jum Behuf feiner Unwendung in concreto untergelegt werden. Folglich hat Das Sittengefen fein anderes, die Unwendung beffelben auf Gegenffande det Ratur vermittelndes Erfenntuigvermogen, ale' den Bere fand (nicht die Einbildungsfraft), welcher einer Idee Der Bernunft nicht ein Schema ber Ginnlichfeit, fons bern ein Gefet, aber boch ein folches, das an Ges genftanden der Sinne in concreto dargeffellt wers den fann', mithin ein Raturgefet, aber nur feiner Korm nach, als Gefet jum Behuf' der Urtheilefraft unterlegen fann, und diefes fonnen wir daher ben En pus des Sittengefeges nennen.

#### 120 I. Th. I. B. II. Sauptft. Won bem Begriffe

Die Rogel der Urtheilsfraft unter Gafegen der reinen practifchen Bernunft ift Diefe: Frage Dich felbft, ob die Sandlung, die du porhast, wenn sie nach eis nem Gefete der Ratur, bon der bu felbft ein Theil mareft, geschen follte, fie du wol, als durch beinen . Billen möglich, ansehen könntest. Rach diefer Regel beurtheilt in der That jedermann Sandlungen, ob fie fittlich : gut oder bofe-find. Go fagt man: Wie, wenn ein jeder, mo er feinen Bortheil ju fchaffen glaubt, fich' erlaubte, ju betrugen, oder befugt bielte, fich das Leben abzufürzen, fo bald-ihn ein wolliger Ueberdruß Deffelben befällt, oder anderer Roth mit volliger Bleiche gultigfeit anfabe, und du geborteft mit ju einer fols -chen Ordnung der Dinge, murdeft du darin wol mit Einstimmung beines Willens fenn? | Run weiß ein jes ber wol: daß, wenn er fich in Geheim Betrug er laubt, barum eben nicht jedermann es auch thue, oder wenn er unbemerkt lieblos ift, nicht sofort jeders mann auch gegen ihn es fenn murde; baber ift diefe Bergleichung der Marime feiner handlungen mit eis nem allgemeinen Raturgefete auch nicht der Bestims mungegrund feines Billens. Aber Dag lettere ift doch ein Enpus der Beurtheilung der erfferen nach fitte lichen Principien. Wenn die Marime der Sandlung nicht so beschaffen ift, daß fie an der Form eines Raturgesetes überhaupt die Probe balt, so ift fie fitts lich sunmöglich. Go urtheilt felbft der gemeinfte Bere fand; denn das Raturgefet liegt allen feinen ges wahnlichsten, felbst den Erfahrungeurtheilen immer jum

#### eines Gegenstandes ber reinen pract. Bernunft. 121

Srunde. Er hat es also sederzeit ben der hand, nur daß er in Fällen, wo die Causalität aus Frenheit bes urtheilt werden soll, jenes Naturgeses blos zum Typus eines Geseges der Frenheit macht, weik .er, ohne etwas, was er zum Benspiele im Ersahrungss fasse machen könnte, ben hand zu haben, dem Gesege einer reinen practischen Bernunft nicht den Gebrauch in der Anwendung verschaffen könnte.

Es ist also auch erlaubt, die Natur der Sins nonwelt als Thyus einer intelligibelen Nas tur ju brauchen, so lange ich nut nicht die Ans schauungen, und was davon abhängig ist, auf diese übertrage, sondern blos die Form der Gesemäs Ligkeit überhaupt (deren Begriff auch im reinsten Bers nunstgebrauche stattsindet, aber in keiner anderen Abs sicht, als blos jum reinem practischen Gebrauche der Bernunst, a priori bestimmt erkannt werden kann,) darauf beziehe. Denn Gesege, als solche, sind so sern einerlen, sie mögen ihre Bestimmungsgründe hernehs men, woher sie wollen.

Uehrigens, da von allem Infestigibelen schlechters dings nichts als (vermittelft des moralischen Geseges) die Frenheit, und auch diese nur so fern sie eine von jenem unzertrennliche Boraussezung ist, und serner alle intesligibele Gegenstände, auf welche uns die Bers nunft, nach Anleitung jenes Geseges, etwa noch sahr ren möchte, wiederum für uns keine Realität weiter haben, als zum Behuf desselben Geseges und des Gesbrauches der reinen practischen-Bernunft, diese aber

#### 122 I. Th. I. B. II hauptift. Bon bem Begriffe

som Enpus ber Urtheilsfraft bie Ratur (ber reinen Berftandesform berfelben nach) ju gebrauchen berechtsthat und auch benothigt ift so bient die gegenwärtige Anmerfung bajn, um ju verhuten, daß, was blos zur En nit ber Begriffe gehort, nicht ju ben Begriffen fablt gegablt werde. Diese alfo, als Envit ber Urs thelistraft, bemabet für bem Em piris m. ber practis ichen Bernunft, der die practifchen Begriffe, des Gus ten und Bofen, blos in Erfahrungsfolgen (ber foge: nannten Gluckeligfeit) fest, obzwar diefe und die uns endlichen natlichen Folgen eines durch Selbftliebe bes ffimmten Willende wenn biefer fich felbft jugleich aum allgemeinen Raturgesetze machte, allevbings gunt gang angemeffenen Topus fur bas Sittlichaute Dienen fann, aber mit diefem boch nicht einer, Eben Diefelbe Twif bewahrt auch vor dem Dy Ricism Der practifchen Bernunft, welche das, was nur som Sombol dienete, jum Schema macht, d. i. wirkliche, und boch picht finnliche, Uns schauungen (eines unfichtbaren Reichs Gottes) ber Uns wendung der moralischen Begriffe unterlegt und ins Ueberschwengliche hinausschweift. Dem Gebrauche der moralischen Begriffe ift blos ber Rationalism ber Urtheilstraft angemeffen, det bon der finnlichen Ratur nichts weiter nimmer, als mas auch reine Bernnnfe für fich denten fann, d. t. die Gefenmäßigfeit, und in Die Werfinnliche nichts bideintragt, als was umgefehrtfich durch handlungen in der Sinnenwelt wach der formalen Regel eines-Maturgeswes überhaupt wirflich

eines Gegenftanbes ber reinen pract. Bernunft. 123

Darftellen lagt. Indeffen ift Die Bermahrung por Dem Empirism der practifden Bernunft viel wichtiger und anrathungewurdiger, womit der Mnfficism fich doch noch mit der Reinigfeit und Erhabenheit des moralifchen Gefeges zusammen vertragt nnd außerdem es nicht eben naturlich und ber gemeinen Denfungsart angemeffen ift, feine Einbildungsfraft bis ju überfinne lichen Anfchauungen angufpannen, mithin auf Diefer Seite die Gefahr nicht fo allgemein ift; da bingegen der Empirism die Sittlichfeit in Gefinnungen (morin doch, und nicht blos in Sandlungen, der hobe Berth beftebt, den fich die Menfcheit, durch fie verschaffen fann und folle) mie ber Burnet ausrattet, meb ibr gang etwas anderes, nemiich ein empieliches Intereffe, womit die Reigungen überhaupt unter fic Berfebr treiben, fatt der Pfricht unterschiebt, Werbem auch, eben darum, mit allen Reigungen, Die, (fie mogen einen Bus schnitt befommen, welchen fle wollen,) wenn fie jur Burde eines oberften practifchen Princips erhoben mers den, die Mensacheit degrabiren, und ba fie gleichwol der Sinnesart aller fo gunftig find, aus ber Urfache weit gefährlichet ift, als afte Schwarmeren, Die niemals einen daurenden Zuftand vieler Menfchen ausmachen fann.

### 124 I. Th. I. B. III. Hauptff. Bon ben Triebfebern

# Drittes Sauptftuck.

# Bonden Triebfedern

ber reinen practifchen Bernunft.

Das Wefentliche ques fittlichen Berthe Der Sand lungen fommt barauf an, bag bas moratifche Sefes unmittelbar den Billen boftimme. Gefchieht die Willensbestimmung zwar gemaß dem moralischen Gefete, aber nur vermittelft eines Gefühls, welcher Art as auch sen, das vorausgesest werden muß, damit jenes ein hinreichender Bestimmungsgrund des Billens werde, mithin nicht um des Gefeges willen; so wird die handlung war Legalität, aber nicht Mora lifat, enthalten. Wenn nun unter Eriebfeder (elater animi) der subjective Beffins mungsgrund des Willens eines Befens verffanden wird, beffen Bernunft nicht, fcon vermoge feiner Ras tur, dem objectiven Gefete nothwendig gemäß iff, fo wird erftlich daraus folgen: daß man dem gottlichen Willen gar feine Triebfedern beplegen tonne, Die Triebfeber des menschlichen Willens aber (und det von jedem erschaffenen vernünftigen Befen) niemals

etwas underes, als das moralische Gesetz sein tonne, mithin der objective Bestimmungsgrund jederzeit und ganz allein zugleich der subjectiv hinveichende Bestim, mungsgrund der Handlung senn musse, wenn diese nicht blos den Buchstaben des Gesetz, ohne den Geist \*) desselben zu enthalten, erfüllen soll.

Da mansalfe jum Behuf des moralischen Gesetes, und um ihm Ginfluß auf den Willen ju verschaffen. feine anderweitige Triebfeder, baben die des moralischen Gefeges entbehrt merden fonnte, fuchen muß, weil bas alles lauter Gleigneren, ohne Beffand, bewirken murbe, und fo gar es bedenflich ift, auch nur neben dem moralischen Gesege noch einige andere Triebfedern (als, die des Bortheils,) mitwirfen ju laffen; fo bleibt nichts ubrig, als blos forgfaltig zu bestimmen, auf welche Urt Das moralifche Gefen Triebfeder merde, und mas, inbem fie es ift, mit bem menichlichen Begehrungsvere mogen, als Wirfung jenes Bestimmungsgrundes, auf daffelbe vorgebe. Denn wie ein Gefet fur fich und unmittelbar Bestimmungsgrund des Willens fevn fonne, (welches boch bas Befentliche aller Moralitat ift,) bas ift ein für die menschliche Vernunft unauflösliches Problem und mit dem einerlep: wie ein freper Wille moglich fen. Alfo werden wir nicht ben Grund, wo-

<sup>\*)</sup> Man tann von jeder gefetmäßigen Sandlung, die doch nicht um des Gefetes willen gefcheben ift, fagen: fle fep blos dem Buchftaben, aber nicht dem Grifte (der- Gefinnung) nach moralift gut.

# 126 I. Th. I. B. III. Sauptft. Won ben Triebfebern

per das moralische Gesetz in sich eine Triebseder abges be, sondern was, so fern es eine solche ift, sie im Ges muthe wirkt, (heffer zu sagen, wirten muß,) a priori anzuzeigen haben.

Das Befensiche aller Beftimmung bes Willens durche fittliche Gefet ift: daß er als freper Wille, mits bin nicht blos ohne Mitwirfung finnlicher Untriebe, fondern felbft mit Abweifung aller derfelben, und mit Abbruch aller Reigungen, fo fern fie jenem Gefete gu wider fenn konnten, blos burche Gefen bestimmt wer de. So weit ift also-die Wirfung des moralischen Ger fepes als Triebfeder nur negativ, und als folche fann diese Triebfeder a priori erfannt werden. Denn alle Reigung und jeder finnliche Untrieb ift. auf Gefühl gegrundet, und die negative Wirfung gufs Gefühl (durch den Abbruch, der den Reigungen geschlebt) ift felbft Gefühl. Folglich fonnen wir a priori einsehen, daß bas moralische Gefet als Bestimmungsgrund des Billens dadurch, daß es allen unferen Reigungen Eintrag thut, ein Gefühl bewirfen muffe, welches Schmer genannt merden fann, und bier haben wir, nun bet erften, vielleicht auch einzigen Sall, ba wir aus Bu griffen a priori das Berhaltnif eines Erfenneniffes (hier ift es einer reinen practifchen Bernunft) jum Ges fuhl der Luft oder Unluft bestimmen fonnten. Reigungen zusammen, (Die auch wol in ein erträglie ches Spffem gebracht werden tonnen, und beren Bes friedigung aledenn eigene Gluckfeligfeit beißt) machen Die Gelbft Tucht (folipfismus) aus. Diefe ift enth

weder die der Selbfiliebe, eines über alles gebens den Boblwollens, gegen fich felbft (Philavtia), oder die des Boblge fallens an fich felbft (Arrogantia). Jene beift besonders Eigen liebe, Diese Gis genbuntel. Die reine practifche Bernunft thut ber Eigenliebe blos M b Brnd, indem fie folche als naturlich. und noch bor dem moralischen Gefege, in uns rege, unr auf die Bedingung der Ginftimmung mit Diefem Befege einschranft; da fie alsbenn bernunftige Gelbfis liebe genannt wird. Aber den Eigenduntel ich lagt fie gar nieder jindem alle Aufprache ber Gelbfichas Bung, Die bor' der Uebereinstimmung mit Dem fittlichen Gefete borbengeben, nichtig und ofine alle Befugnig find, indem eben die Gewißbeit einer Gefinnung, Die mit diefem Gefene übereinftimmt, die erfte Bedingung alles Wertha der Person ift (wie wir bald beutlicher machen werden) und alle Anmaagung vor dorfetten falfch und gesemmerig ift. Run gebore ber Sang jut Selbfichabung mit ju den Reigungen, benen das moralische Geses Abbruch thut, so fern jene blos auf der Sittlichkeit berubt. Alfe schlägt das moralis fche Geset ben Eigendunkel nieder. Da Dieses Ges fet aber doch etwas an fich Boftives ift, nemfich die Form einer intellectuellen Caufalitat, d. i. der Frens beit, fo ift es, indem es im Begenfage mit dem fube jectiven Widersviele, nemlich ben Reigungen in uns, den - Eigendunfel ich macht, jugleich ein Gegenftand der Achtung, und indem es ihn fogar niedere fchlagt, d. i. demutbigt, ein Gegenstand der größten

128 I. Th. I. B. III. Sauptff. Bon ben Triebfebern

Achtung, mithin auch der Grund eines possiven Ges fühls des nicht empirischen Ursprungs ift, und a priori erfannt wird. Also ist Achtung fürs moralische Gesetz ein Gesühl, welches durch einen intellectuellen Grund gewirft wird, und dieses Gefühl ist das einzige, welches wir völlig a priori erfennen, und deffen Rothwendigseit wir einsehen können.

Bir baben im vorigen Sanptftude gefeben : daß alles, mas fich als Object Des Willens vor dem moralis -. ichen Gefete barbietet, von den Boftimmungsgrunden Des Millens, unter bem Ramen bes unbedingt: Guten, Durch diefes Gefen felbft, als Die oberfte Bedingung ber practifchen Bernunft, ausgeschloffen werbe, und daß die bloße practiche Korm, Die in der Tauglichfeit ber Maximen jur allgemeinen Gofeggebung beftebt, querft das, mas an fich und schlechterdings gut ift, bestimme, und die Marime eines reinen Billens gruns de, der allein in aller Abficht gut ift. Run finden wir aber unfere Ratur, als finnlicher Wefen, fo be ichaffen, daß die Materie des Begehrungsvermögens (Gegenstande der Reigung, es fen der hoffnung, oder Rurcht) fich juerft aufdringt, und unfer pathologisch bes fimmbares Gelbft, ob es gleich burch feine Maximen zur allgemeinen Gesetzebung gang untauglich ift, bens noch gleich, als ob es unfer ganges Gelbft ausmachte, feine Unspruche vorber und als die erften und urfprungs lichen geltend ju machen bestrebt fen. Dan fann diefen Sang, fich felbft nach den subjectiven. Bestimmunges grunden feiner Billfuhr jum objectiven Beftimmunges

grunde des Willens überhaupt zu machen, die Selbft's tie be nennen, welche, wenn fie fich gesetzgebend und jum unbedingten practischen Princip macht, Gigens dun fel beißen tann. Dun schließt bas moralische Sefes, welches allein wahrhaftig (nemlich in aller Abe ficht) objectiv ift, ben Ginflug der Gelbfliebe auf bas oberfte practische Princip ganglich aus, und thut bem Eigendunfel, ber Die subjectiven Bedingungen Des erftes ren als Gesegeworschreibt, unendlichen Aberuch. Bas nun unferem Eigendunfel in unferem eigenen Urtheil Abbruch thut, bas bemutbigt. Alfo bemutbigt bas mos ralische Geset unvermeidlich jeden Menschen, indem Diefer mit Demfelben den finnlichen Sang feiner Ratur vergleicht. Dasienige, beffen Borftellung, als Bes fimmungsgrund unfere Billens, uns in unferem Gelbftbemußtfenn demuthigt, erwectt, fo ferm als es positiv und Bestimmungsgrund ift, fur fich 21 che tung. Alfo ift das moralische Gefet auch subjectiv ein Grund der Achtung. Da nun alles, mas in ben Selbftliebe angetroffen wird, jur Reigung gehort, alle Reigung aber auf Gefühlen beruht, mithin was allen Reigungen insgesammt in der Gelbftliebe Abbruch thut, eben baburch nothwendig auf das Gefühl Ginfluß bat, i so begreifen wir, wie es moglich ift, a priori einzuses ben, daß das moralische Gefeg, indem es die Reiguns gen und den Sang, fie jur oberften prartifden Bes bingung ju machen, d. i. die Gelbftliebe, von allem Bentritte jur oberften Gesetgebung ausschließt, eine Bars fung aufs Gefühl ausüben tonne, welche einerfeits blos Rante Erit. d. pract. Bern.

130 I. Th. I. B. III. Sauptff. Bon ben Triebfebern

ne gativ ift, andererseits und zwar in Ansehung des einschränkenden Grundes der reinen practischen Bernunft positiv iftkund wozu gar keine besondere Art von Ges fühle, unter dem Namen eines practischen, oder morae lischen, als vor dem moralischen Gesetze vorhergehend und ihm zum Grunde liegend, angenommen werden dark.

Die negative Wirfung auf Gefühl (bet Unannehms lichfeit) ift, fo wie aller Einfluß auf daffelbe, und wie tedes Gefühl überhaupt, pathologifc. 2118 Wirfung aber vom Bewußtfenn des moralifchen Gefeges, folglich in Begiebung auf eine intelligibele Urfache, nemlich Das Gubject der reinen practifchen Bernunft, als obers fen Gefengeberin, beift diefes Gefühl eines vernanftis gen bon Reigungen afficirten Subjects, zwar Demis thigung (intellectuelle Berachtung), aber in Begiebung auf den positiven Grund derfelben bas Gefen gugleich Achtung für daffelbe, fur welches Gefet gar fein Gefühl Kattfindet, fondern im Urtheile ber Bernunft, indem es ben Widerftand aus dem Wege fchafft, Die Wegraus mung eines hinderniffes einer pofitiben Beforderung Der Caufalitat gleichgefchatt wird. Darum fann bies fes Gefahl nun auch ein Gefahl ber Achtungefure mos 3 ratifche Gefeg, aus beiden Grunden gusammen aber ein moralifches Gefühl genannt werden.

Das moralische Geset also, so wie es farmaler Bestimmungsgrund der Handlung ift, durch practische reine Bernunft, so wie es zwar auch materialer, aber nur objectiver Bestimmungsgrund der Segenstände der Pandlung unter dem Namen des Guten und Bosen, ist,

to ift es auch fubjectiver Beftimmungegrund, b. i. Erlebe feder, ju diefer handlung, indem es auf die Sittlichkeit des Subjects Einfluß hat, und ein Gefühl bewirfte welches dem Einfluffe des Gefetes auf ben Willen befor derlich ift. Sier gebt fein Gefühl im Gubject vorher, Das auf Motalitat bestimmt mare. Denn bas ift uns moglich, weil alles Gefühl finnlich ift; die Triebfeder ber fittlichen Gefinnung aber muß von aller finnlichen Bedingung frey fenn. Bielmehr ift bas finnliche, Ges fabl, mas allen unferen Reigungen jum Grunde liegt, amar die Bedingung berjenigen Empfindung, Die mir Achtung nennen, aber die Urfache der Bestimmung des felben liegt in der reinen practifchen Bernunft, und dies fe Empfindung fann baber, ihres Urfprüngs wegen, nicht pathologisch, sondern muß practisch gewirft beißen; indem badurch, daß die Borftellung bes moralis fcen Befeges Der Gelbfliebe Den Ginfluß, und Dem Gi. genduntel den Babn benimmt, bas hindernis ber reis nen practischen Bernunft vermindert, und die Borfiels lung Des Borguges ihres objectiven Gefetes vor ben Uns trieben ber Sinnlichfeit, mithin bas Gewicht bes erftes ren relativ in Anfehung eines durch die lettere afficirs ten Willens burd Die Wegschaffung bes Gegengewichts, im Urtheile der Bernunft hervorgebracht wird. ift Die Achtung furs Gefes nicht Triebfeder jur Sittliche feit, sondern fie ist die Sittlichfeit selbst, subjectiv als Triebfeder betrachtet, indem die reine practifthe Bernunft Dadurch, Daß fie der Gelbftliebe, im Gegenfage mit ibr, alle Unfpruche abichlagt, bem Gefege, bas jest allein

# 132 1. Th. I. B. III. Sauptff. Bon ben Eriebfebern

Einstuß hat, Ansehen verschafft. hieben ist nun zu bes merken: daß, so wie die Achtung eine Wirkung aufs Gefühl, mithin auf die Sinnlichkeit eines vernünstigen Wesens ist, es diese Sinnlichkeit, mithin auch die Ends lichkeit folcher Wesen, denen das moralische Geses Achstung auferlegt, voraussetz, und daß einem bochsten, oder auch einem von aller Sinnlichkeit frepen Wesen, welchem diese also auch sein hinderniß der practischen Vernunft seyn kann, Achtung fürs Geses nicht benges legt werden könne.

Dieses Sefühl (unter dem Namen des moralischen) ist es lediglich durch Vernunft bewirkt. Es dient inscht zu Beurtheilung der Handlungen, oder wol gar zur Gründung des objectiven Sittengesetzes selbst, sons dern blos zur Triebseder, um dieses in sich zur Marime zu machen. Mit welchem Namen aber konnte man dies ses sonderbare Sefühl, welches mit keinem pathologissschen in Vergleichung gezogen werden kann, schicklicher belegen? Es ist so eigenthämlicher Art, daß es ledigs lich der Vernünft, und zwar der practischen reinen Bers nunft, zu Gebote zu stehen scheint.

Achtung geht jederzeit nur auf Personen, niemals auf Sachen. Die lettere können Reigung, und wenn es Thiere sind (z. B. Pferde, Hunde ic.), so gar Liebe, oder auch Furcht, wie das Meer, ein Bulcan, ein Raubthier, niemals aber Achtung in uns erwecken. Etwas, was diesem Gefühl schon näher tritt, ist Bes wund erung, und diese, als Uffect, das Erkaunen, kann auch auf Sachen gehen, z. B. himmelhohe Berge,

Die Grofe, Menge und Weite ber Weltfdeper, die Stan fe und Geschwindigfeit mancher Thiere, u. f. m. Aber alles Diefes ift nicht Achtung. Ein Menfch fann mit auch ein Gegenfand ber Liebe, ber Rurcht, ober ber Bewunderung, fo gar bis jum Erfaunen und boch barum fein Gegenstand ber Achtung fepn, Seine fcherzhafte Laune, fein Muth und Starfe, feine Mach. Durch feinen Mang, ben er unter anderen bat, fonnen mir bergleichen Einpfindungen einflogen, es fehlt aber immer noch an innerer Achtung gegen ihn. Fontenele le fat: por einem Bornehmen bude ich mich. aber mein Geift budt fich nicht: 3ch fann bingur feben : vor einem niedrigen, burgerlich ; gemeinen Mann, an dem ich eine Rechtschaffenheit des Characters in einem gewiffen Daafe, als ich mir bon mir felbft nicht bemußt bin, mabenehme, budt fich mein Geiff, ich mag wollen oder nicht, und den Ropf noch fo boch tragen, um ihn meinen Borrang nicht überfeben ju laffen. Barum bas ? Gein Bepfpiel balt misein Gefet vor, Das meinen Gigendunfel niederschlagt, wenn ich es mit meinem Berhalten vergleiche, unddeffen Befolgung, mithin die Thunlichfoit beffels ben, ich durch die That bemiefen vor mir sehe. Run mag ich mir fogar eines gleichen Grades der Rechts schaffenheit bewußt. fenn, und die Uchtung bleibt doch Denn, da benm Menfchen immer alles Gute mangels baft ift, fo fchlagt bas Gefet, burch ein Bepipiel ans fchaulich gemacht, doch immer meinen Stols nieder, worn der Mann, den ich vor mir febe, deffen Unlaus

134 I. Th. I. B. III. Sauptft. Bon ben Triebfedern

terfeit, die ihm immer noch anhängen mag, mir nicht so, wie mir die meinige, bekannt ist, der mir also in reinerem Lichte erscheint, einen Maasstab abgiebt. Uch tung ist ein Tribut, den wir dem Verdienste nicht verweigern können, wir mögen wollen oder nicht; wir mögen allenfalls äußerlich damit suruckhalten, so können wir doch nicht verhüten, sie jnnerlich zu emspfinden.

Die Achtung ift fo wenig ein Gefüll der guft, Daß man fich ibr in Anfebung eines Menschen nur uns gern überläßt. Dan fucht etwas ausfindig zu machen, mas uns die Laft, berfelben erleichtern fonne, irgend einen Ladel, um uns wegen der Demuthigung, bie und durch ein folches Benfpiel wiberfabrt, ichablos ju balten. Gelbft Berftorbene find, pornehmlich wente ibr Benfpiel unnachahmlich scheint, por Diefer Critik nicht immer gefichert. Go gar das moralische Gesets felbft, in feiner fenerlichen Dajeftat, ift biefem Bestreben, sich der Achtung dagegen w erwehren, ands gefest. Mepnt man mol, daß es einer anderen Urs fache jujufchreiben fen, weswegen man es gem ju uns ferer vertraulichen Reigung berabmurbigen mochte, und fich aus anderen Urfachen alles fo bemabe, um es gur beliebten Borfdrift unferes eigenen - woffverftandenen Vortheils ju machen, als daß man ber abschreitenben Achtung, Die uns unfere eigene Unmurbigfeit fo ftrenge porhalt, los werden moge? Gleichwol ift darin boch auch wiederum fo wenig Unluft: daß wenn man eins mal den Eigendunkel abgelegt, und jener Achtung prace

tiften Einfluß verftattet bat, man fich wiederum an Der Berrlichfeit Diefes Gefeges nicht fatt feben fann, und die Seele fich in Dem Maage felbft ju erheben glaubt, als fie das beilige Gefet, über fich und ihre gebrechliche Ratur erhaben fieht. 3mar fonnen große Salente und eine ihnen proportionirte Thatigfeit auch Achtung, oder ein mit berfelben anglogifches Gefubl, bewirten, 'es ift auch gang duftandig es ihnen ju wide men, und da fcheint es, als ob Bemunderung mit jener Empfindung einerlen fen. Allein, wenn man naber gufiebt, fo wird man bemerten, bag, ba es ims mer ungewiß bleibt, wie viel das angehobrne Talent und wie viel Cultur burch, eigenen Fleiß an der Ges foidlichfeit Theil habe, fo fellt uns die Bernunft die legtere muthmaßlich als Frucht ber Cultur, mithin als Berbienft bor, welches unferen Eigendunfel merts lich herabstimmt, und und barüber entweder Bormurs fe macht, ober und die Befolgung eines folden Bens fpiels, in der Art, wie es uns angemeffen ift, aufers tegt. Sie ift alfo-nicht bloße Bewunderung, Diefe Achtung, Die wir einer folden Perfon (eigentlich bem Befete, was und fein Benfpiel porbalt,) beweifen; welches fich auch badurch bestätigt, bag ber gemeine Daufe der Liebhaber, wenn er bas Golechte bes Characters eines folchen Mannes (wie etwa Boltaire,) fonft woher ertundigt ju haben glaubt, alle Achtung gegen ibn aufglebt, der mabre Gelehrte aber fie noch immer wenigstens im Gefichtspuncte feiner Talente folt, weil ex-felbft in einem Geschäfte und Berufe

136 I. Th. I.B. III. Hauptst. Won den Triebsedern verwickelt ist, welches die Nachahmung deffelben ihm gewissermaaßen zum Gesetze macht.

. Achtung furs moralische Gefet ift als bie einzige und jugleich unbezweifelte moralische Triebfeber, fo wie diefes Sefuhl auch auf fein Object anders, als lediglich aus diefem Grunde gerichtet ift. Buerft bes fimmt das moralifche Gefes objectiv und unmittelbax ben Willen im Urtheile der Bernunft; Frenheit, Des ren Caufalitat blos durchs Gefeg bestimmbar ift, bes ficht aber eben barin, baf fie alle Reigungen, mitbin Die Schätzung der Berfon felbft auf Die Bedingung Der Befolgung ibred reinen Gefebes einschränft. Die fe Einschränfung thut nun eine Birfung aufs Ses fubl, und bringt Empfindung der Unluft bervor, die aus dem meralischen Gefete a priori erfannt werben fann. Da fie aber blos fo fern eine negative Wirfung ift, Die, als aus bem Einfluffe einer reinen practischen Bernunft entsprungen, pornehmlich ber Thatigfeit des Subjects, fo fern Reigungen die Bes fimmungsgrunde beffelben find, mithin ber Mennung feines perfonlichen Werthe Abbruch thut, (ber ohne Einstimmung mit dem moralischen Gefete auf nichts berabgefest wird,) fo ift die Wirfung Diefes Gefeges aufs Gefühl blos Demuthigung, welche wir alfo zwar a priori einfeben, aber an ihr nicht bie Rraft bes reinen practischen Gefepes als Triebfeber, fondern nur ben Miderftand gegen Triebfebern ber Ginnlichfeit erfennen fonnen. Beil aber daffelbe Gefet Doch obe jectib, d. i. in der Borftellung der reinen Bernunde,

ein unmittelbarer Bestimmungsgrund bes Willens iff. folglich Diese Demuthigung nur relativ auf Die Reis nigfeit bes Gefetes fattfindet, fo ift bie Berabfebung Der Unfpruche der moralifchen Gelbftfcatung, D. i. Die Demuthigung auf Der finnlichen Seite, eine Er behung ber moralifcen, b. i. ber pracfischen Scha Bung des Gefetes felbft, auf der intellectuellen, mit einem Borte Achtung fur's Gefet, alfo auch ein, feiner intellectuellen Urfache nach, positives Gefühl, das a priori erfannt wird. Denn eine jede Bermins derung der hinderniffe einer Thatigfeit ift Befordes rung diefer Thatigfeit felbft. Die Anerfennung des moralischen Gesets aber ift bas Bewußtsenn einer Thatigfeit der practifchen Bernunft aus objectiven Grunden, die blos darum nicht ihre Wirfnug in Dandlungen außert, weil subjective Urfachen (patholos gifche) fie bindern. Alfo muß bie Achtung furs mos ralische Geset auch als positive aben indirecte Wirs fung beffelben aufs Gobl, fo fern jenes den bins bernden Einfluß der Reigungen durch Demuthigung des Eigenduntels fcmacht, mithin als subjectiver Brund der Thatigfeit b. i. als Triebfeber zu Befolgung beffelben, und als Grund gu! Marimen eines ihm gemäßen Lebenswandels angesehen werden. Bus dem Begriffe einer Triebfeder entspringt ber eis nes Intereffe; welches niemals einem Befen, als was Bernunft bat, bengelegt wird, und eine Ertebe feder des Willens bedeutet, fo fern fie durch Bere nunft vorgeftelit mirb. Da das Gefet felbit

138 I. Th. I. B. III. Sauptft. Bon ben Triebfebern

in einem moralisch guten Willen die Triebfeber fenn muß, fo ift das moralifche Intereffe ein reines finnenfrenes Intereffe der Woffen practifden Bernumft. Auf dem Begriffe eines Intereffe grundet fich auch ber einer Marime. Diese ift alfo nur alsbenn moralisch acht, wenn fie auf bem bloffen Intereffe, bas man an ber Befolgung bes Gefetes nimmt. berubt. Alle bren Begriffe aber, ber einer Eriebe feber, eines Interesse und einer Marime, fons nen nur auf endiche Befen angewandt werben. Denn fie fesen insgefammt eine Eingefchrantibeit ber Ratur eines Wesens poraus, da die subjective Bes fcaffenheit feiner Billfuhr mit dem objectiven Ges fege einer practischen Bernunft nicht von selbst übers einstimmt; ein Bedarfnig, irgend modnech jur Thae tigfelt angetrieben au werben, weil ein inneres bin bernig berfetben entgegenficht. Auf den gottlichen Wil len fonnen fie, die nicht angewandt, werden.

Sociation fo etwas besomeres in der grenzenlosen Hochschäumig des reinen, von allem Vortheil entblößten, moralischen Sesetes, so wie es practische Vernunft und zur Besolgung vorstellt, deren Stimme auch den kühnsten Frevler zittern macht, und ihn nothigt sich vor seinem Aublicke zu verbergen: daß man sich nicht wundern darf, diesen Einsuß einer blos intellectuellen Joee aus Gesähl für speculative Vernunft unergründe lich zu sinden, und sich damit begnügen zu müssen, daß man a priori doch noch so viel einsehen kann; ein solches Gesähl sey ungertrennlich mit der Bore

ftellung des moralischen Gesetes in jedem endlichen vernünftigen Wefen verbunden. Bare Diefes Gefühl . der Achtung rathologisch und also ein auf dem im neren Sinne gegrundetes Gefühl der Luft, fo murde vergeblich fenn, eine Berbindung derfelben mit irgend einer Idee a priori ju entdecken. Run aber . ift ein Gefühl; was blos aufs Practifche gebt, und amar der Borftellung eines Gefetes fediglich feiner Rorm nach, nicht irgend eines Objects deffelben wes gen, anbangt, mithin weder jum Bergungen, noch jum Schmerze gerechnet werben fann, und bennoch ein Intereffe an der Befolgung beffelben berbors bringt, welches wir das moralifche inennen: wie benn auch die Fabigfeit, ein folches Antereffe am Gis . fese zu nehmen (oder die Achtung fur's moralische Gefet felbft) eigentlich bas moralische Gefübl ift.

Das Bewußtsenn einer frenen Unterwerfung des Willens unter das Geset, doch als mit einem unvers meidlichen Iwange, der allen Reigungen, aber nur durch eigene Bernunft angethan wird, verbunden, ist nun die Achtung für's Geset. Das Geset, was diese Achtung sobert und auch emstößt, ist, wie man sieht, kein anderes, als das moralische (denn kein anderes schließt alle Reigungen von der Unmittelbarkeit ihres Einflusses auf den Willem aus). Die Handlung, die nach diesem Geset, mit Ausschließung aller Bestims mungsgründe aus Reigung, objectiv practisch ist, heißt Pflicht, welche, um dieser Ausschließung willen, in

# 140 I. Th. I. B. III. Saupeff. Bon ben Triebfebern

ihrem Begriffe practifche Rothigung, b. i. Beftime mung an Sandlungen, fo ungerne, wie fie auch ges fcheben mogen, enthalt. Das Gefühl, bas aus bem Bewußtfeon Diefer Rothigung entspringt, ift nicht pas thologisch, als ein foldes, was von einem Segenkande ber Sinne gewirkt marde, fondern allein practifd, D. i. durch eine vorhergebende (objective) Billensbes Mimmung und Caufalitat ber Bernunft, moglic. Es enthalt alfo, als Unterwerfung unter ein Gefet. D. i. als Gebot, (welches für das finnlich afficirte Subject 3mang anfandigt,) feine Luft, fonbern, fo fern, vielmehr Unluft an der Sandlung in fic. Das gegen aber, ba biefer Imang blos burch Gefengebung bet eigen en Bernunft ausgeubt wird, enthalt, es and Erbebung, und Die fubjective Birfung aufs Sefahl, fo fern davon reine practifche Bernunft die alleinige Urfache ift, fann also blos Selbfibillis gung in Unfebung ber letteren beifen, indem man fich dagn ohne alles Intereffe, blos durchs Gefet bes fimmt erfennt, und fich nunmehre eines gang anderen, Dadurch fubjectiv hervorgebrachten, Intereffe, welches rein practifch und fren ift, bewußt wird, welches an einer pflichtmäßigen Sandlung ju nehmen, nicht etwa eine Reigung anrathig ift, fondern die Bernunft durchs practifche Gefet ichlechthin gebietet und auch wirflich bervorbringt, darum aber einen gang eigens thumlichen Ramen, nehmlich ben ber Achtung, führt.

Der Begriff ber Pflicht fobert alfo an Der Sands lung, objectiv, Rebereinstimmung mit bem Gefete, en der Maxime derselben aber, subjectiv, Achtung fürs Sesey, als die alleinige Bestimmungsarz des Willens durch dasselbe. Und darauf beruht der Unterschied wischen dem Bewußtseyn, pflichtmäßig und aus Pflicht, d. i. aus Achtung für's Geses, gehandelt zu haben, davon das erstere (die Legalität) auch mögslich ist, wenn Reigungen blos die Bestimmungsgründe des Willens gewesen wären, das zweyte aber, '(die Roralität,) Ver moralische Werth, lediglich darin gesetzt werden muß, daß die Handlung aus Pflicht, d. i. blos um des Geseges willen geschehe \*).

Es ist von der größten Wichtigkeit, in allen moras lischen Beurtheilungen auf das subjective Princip allen Raximen mit der äußersten Genauigkeit Acht zu haben, damit alle Moralität der Handlungen in der Rothwens digkeit derselben aus Pflicht und aus Achtung sürs Geset, nicht aus Liebe und Zuneigung zu dem, was die Handlungen hervorbringen sollen, gesetzt werde. Für Menschen und alle erschaffene vernünstige Wesen list die moralische Nothwendigkeit Röthigung, d. i. Bern bindlichseit, und jede darauf gegründete Handlung als

<sup>\*)</sup> Wenn man den Begriff der Achtung für Personen, so wie et vorher dargelegt worden, genau erwägt, so wird man gewahr, daß sie immer auf dem Bewustelen einer Pflicht beruhe, die und ein Bepfpiel vorbält, und daß also Achtung niemals einen andern als moralischen Grund haben könne, und es sehr gut, so gar in psychologischer Absicht zur Rensschenkniß sehr nuglich sey, allerwarts, wo wir diesen Aussdruck brauchen, auf die geheime und wundernswurdige, daben aber oft vorkommende Rucksicht, die der Rensch in seinen Beurtheilungen aufs moralische Gesch nimme, Acht zu haben.

Pflicht, nicht aber als eine uns bon selbst schon beliebe te, oder beliebt werden könnende Bersahrungsart vorzus stellen. Gleich als ob wir es dahin jemals bringen könnten, daß ohne Achtung fürs Sessy, welche mit Jurcht oder wenigstens Besorgnis vor Uebertretung vers bunden ist, wir, wie die über alle Abhängigkeit erhas bene Gottheit, von selbst, gleichsam durch eine uns zur Ratur gewordene, niemals zu verrückende Uebereinstims mung des Willens mit dem reinen Stiengesese, (wels ches also, da wir niemals versucht werden können, ihm untren zu werden, wol endlich gar aushbren könnte, für uns Gebot zu sonn,) jemals in den Besig einer De is

Das motalische Geset ist nemich für den Willen eines alletvolltsmmensten Wesens ein Geset der Heistligkeit, für den Willen sebes endlichen vernünstigen Wesens aber ein Geset der Pflicht, der moralischen Wöttigung und der Bestimmung der handlungen dest selben durch Achtung für dies Geset und aus Ehrsstriche fürseine Pflicht. Ein anderes subjectives Prim ein muß zuschseder nicht angenommen werden, denn sonst kann zwar die Handlung, wie das Gesetz serscheibt, ausfallen, aber, da sie zwar pflichtmäs sig ist, aber nicht aus Pflicht geschieht, so ist die Gessinnung dazu nicht moralisch, auf die es doch in dies ser Gesetzebung eigentlich ankömmt.

Es ift fehr. schon, aus Liebe zu Menfchen und theilnehmendem Wohlwollen ihnen Gutes zu thun, oder aus Liebe zur Ordnung gerecht zu fenn, aber bas ift

noch nicht die achte moralische Marine unfere Berbale tens, Die unferm Standpuncte, unter vernunftigen Des -fen, als Den foen, angemeffen ift, wenn wir uns anmaafen, gleichfam als Beiontaire, uns mit folger Einbildung über ben Gebanten von Pflicht meggufenen. und und, als bom Gebote unabhängig, blod aus eiges per Luft bas thun gu wollen, wogn fur uns fein Gebot nothia mare. Wie fteben unter einer Difciplin ben Bernunft, und muffen in allen unferen Marimen ben Untermarfigfeit unter berfelben nicht vergeffen, ibr nichts in entrichen, ober bem Anfeben bed Befetes (ob es aleich unfere einene Bernunft giebt) buech eigenliebigen Wabn daberen etwas abfürgen, daß wir ben Beftime munasgrund unferes Billens, wenn gleich bem Gefete. gemaß, Doch worin anders, als im Gefete felbft, und in der Achtung fur Diefes Gefes, fenten. Pflicht und Schuldtafeit find die Benennungen, Die wir allein uns ferem Berbaltniffe jum moralifchen Gefege geben mift. fen. Wie find imar Gefengebende Glieder eines burch. Reepheit moglichen, durch practifche Bernunft uns gue Achtung vorgestellten Reichs der Sitten, aber doch jus gleich Unterthauen, nicht das Oberhaupt deffelben, und die Bertennung unferer niederen Stufe, als Gefchopfe, und Weigerung des Eigendunfels gegen das Unsehen des beiligen Gefetes, ift fon eine Abtrunnigfeit von bemfelben, bem Geiffe nach, wenn gleich ber Buchfias be deffelben' erfüllt murde.

hiemit ftimmt aber die Möglichkeit eines folden Gebote, ale: Liebe Gott über alles und beis

# 144 1. Th. I. B. III. Sauptff. Bonden Triebfebern

nen Rachften als bich felbft, \*), gang wohl jus fammen. Denn es fodert boch, als Gebot, Achtung für ein Gefes, das Liebe biefteblt, und überläfft es nicht der beliebigen: Babl, fich diefe jum Princip an machen. Aber Liebe ju Gott als Reigung (pathos logische Liebe) ist unmöglich; benn er ift fein Gegens fand ber Ginne. Eben Diefelbe gegen Menfchen ift awar möglich, fann aber nicht geboten werden; benn es fieht in feines Menichen Bermogen, jemanden blos auf Befehl zu lieben. Alfo ift es blos die practis fc e Liebe, die in jenem Kern aller Gefete, verftanden wird. Gott lieben, beifft in Diefer Bedeutung, feine Bebote gerne thun; den Rachften fteben, beifft, alle Pflicht gegen ibn gerne ausüben. Das Gebot aber, bas diefes jur Regel macht, fann auch nicht diefe Gefinnung in pflichtmäßigen Sandlungen gu baben, fondern blos barnach ju fireben gebieten. Denn ein Gebot, daß man etwas gerne thun foll, ift in fich wis dersprechend, weil, wenn wir, was und zu thun oblies de, icon von feloft wiffen, wenn wir uns überbem auch bewußt waren, es gerne ju thun, ein Gebot bars über gang unnotbig, und, thun wir es gwar, aber eben nicht gerne) fondern nur aus Achtung fure Gefet, ein -

<sup>\*)</sup> Mit diesem Gesese macht das Princip der eigenen Gluds feligkeit, welches einige zum oberften Grundsate der Sitt-Lichkeit machen wollen, einen seltsamen Contrast: Dieses würde so lauten: Lieba dich selbst über alles, Gritt aber und deinen Rachsten um dein selbst willen.

Gebot, welches diese Achtung eben jur Triebfeber ber Marime macht, gerade der gebotenen Gefinnung jumis Der mirfen murde. Jones Gefet aller Gefete ftellt als fo, wie alle moralische Borschrift des Evangelii, die fittliche Gefinnung in ihrer gangen Bollfommenbeit dar, fo wie fie als ein Ideal der Beiligfeit von feinem Geschöpfe erreichbar, dennoch das Urbild ift, welchem mir und ju naberen, und in einem ununterbrochenen, aber unendlichen Progreffus, gleich zu werden ftreben fole len. Ronnte nemlich ein vernunftig Gefcopf jemals dabin fommen, alle moralifche Gefete vollig gerne ju thun, fo murbe bas fo viel bedeuten, ale, es fande fich in ihm auch nicht einmal die Moglichkeit einer Begierde, die ihn jur Abweichung von ihnen reigte: benn die Ueberwindung einer folchen fostet dem Gubiect. immer Aufopferung, bedarf alfo Gelbitimang, b. i. ine nere Rothigung ju bem, mas man nicht gang gern thut. Bu diefer Stufe der moralischen Gefinnung aber fann es ein Gefchopf niemals bringen. Denn da es ein Gefchopf, mithin in Unfebung deffen, mas er gur ganglichen Bufriedenheit mit feinem Buftande fodert, immer abhangig ift, fo fann es niemals von Begier: ben und Reigungen gang fren fenn, die, weil fie auf phofischen Urfachen beruben, mit dem moralischen Ges fege, das gang andere Quellen hat, nicht von felbft ffimmen, mithin es jederzeit nothwendig machen, in Rucffict auf Diefelbe, Die Gefinnung feiner Marimen auf moralische Rothigung, nicht auf bereitwillige Erges benheit, fondern auf Achtung, welche die Befolgung des Rante Erit. d. pract. Bern.

146 I. Ib, I. B. III. Sauptft. Bonden Triebfedern

Gefeges, obgleich fie ungetne geschähe, fo bert, nicht auf Liebe, Die feine innere Beigerung des Billens ges gen bas Gefet beforgt, ju grunden, gleichwol aber Diese lettere, nemlich die bloge Liebe jum Gefete (Da es alsdenn aufhoren murbe Gebot ju fenn, und Mpralitat, die nun subjectiv in Beiligfeit überginge. aufhören murde Tugend ju fenn) fich jum beständis gen, obgleich unerreichbaren Biele feiner Beftrebung gu machen. Denn an bem, was wir hochschagen, aber boch (megen des Bewußtfenns unferer Schwachen) fcheuen, verwandelt fich, durch die mehrere Leichtigfeit ibm Endge ju thun, die ehrfurchtsvolle Schen in Buneigung, und Achtung in Liebe, wenigstens murbe es die Bollendung einer dem Gefete gewidmeten Ges finnung fenn, wenn es jemals einem Gefchopfe moglich mare, fie ju erreichen.

Diese Betrachtung ist hier nicht so wohl dahin abgezweckt, das angeführte evangelische Gebot auf deutliche Begriffe zu bringen, um der Religionses schwärmeren in Ansehung der Liebe Gottes, sonz dern die sittliche Gesinnung, auch unmittelbar in Anssehung der Pflichten gegen Menschen, genau zu besstimmen, und einer blos moralischen Schwärmeren, welche viel Köpfe ansteckt, zu steuren, oder, wo möglich, vorzubeugen. Die sittliche Stufe, worauf der Mensch (aller unserer Einsicht nach auch jedes vers nünstige Geschöpf) steht, ist Achtung fürs moralische Geses. Die Gesinnung, die ihm, dieses zu befolgen, obliegt, ist, es aus Pflicht, nicht aus frenwissiger Zus

neigung und auch allenfalls unbefohlener von felbif gern unternommener Beffrebung gu befolgen, und fein moralischer Zuftand, darin er jedesmal fenn fann, ift Tugend, b. i. moralische Gefinnung im Rampfe, und nicht Beilig feit im vermeinten Befige einer bolligen Reinigfeit ber Gefinnungen Des Billens. Es ift lauter moralische Schwarmeren und Steigerung bes Gigenbunfels, wozu man bie Gemuther burch Aufs munterung ju Sandlungen, als ebler, erhabener und großmuthiger fimmt, daburch man fie in ben Dabn verfest, als ware es nicht Pflicht, b. i. Achtung fürs Gefet, Deffen Joch (bas gleichwol, weil es uns Bers nunft felbit auferlegt, fanft ift,) fie, wenn gleich uns gern, tragen mußten, was den Bestimmungsgrund ihrer Sandlungen ausmachte; und welches fie immer noch demuthigt, indem fie es befolgen (ibm gebors den), fondern als ob jene handlungen nicht aus Pflicht, fondern als baarer Berdienft von ihnen ers martet murde. Denn nicht allein, daß fie durch Rachs abmung folder Thaten, nemlich aus foldem Brincip. nicht im mindeften dem Geifte des Gefeses ein Gentie ge gethan batten, welcher in ber bem Gefete fich uns termerfenden Gefinnung, nicht in der Gefehmäßigfeit der Sandlung, (bas Princip moge fenn, welches auch wolle,? besteht, und die Eriebfeder pathologifch (in der Sompathie oder auch Philavtie), nicht meras lifch (im Gefete) feten, fo bringen fie auf Diefe Urt eine windige, überfliegende, phantaftifche Denfungsart berbor , fich mit einer frenwilligen Sutartigfeit ibres

### 148 I. Th. I. B. III. Hauptff. Bon ben Triebfebern

Gemuebe, das weder Sporns noch Budel bedarfe, für welches gar nicht einmal ein Gebot nothig fon, zu ichmeicheln, und Darüber ihrer Schuldigfeit, an wel de fie doch eher denten follten, als an Berdienft, qu pergeffen. Es laffen fic wol Sandlungen anderer. die mit großer Aufopferung, und zwar blos um Der Pflicht willen, geschehen find, unter dem Ramen edler und erhabener Thaten preifen, und doch auch nur fo fern Spuren da find, welche vermuthen laffen, daß fie gang aus Achtung fur feine Pflicht, nicht aus Bergensaufwallungen gescheben find. Will man jemanden aber fie als Benfpiele der Rachfolge porftellen, fo muß durchaus die Achtung fur Pflicht (als das einzige achte, moralische Gefühl) zur Triebe feber gebraucht werden : die ernfte, beilige Borfdrift, Die es nicht unserer eitelen Gelbftliebe überläßt, mit pathologischen Antrieben (fo fern fie der Moralität analogisch find) ju tandeln, und uns auf verdien fie lich en Werth mas ju Gute ju thun. Wenn wir nur mohl nachsuchen, so werden wir in allen Sands lungen, die anpreisungswurdig find, schon ein Gefes Der Pflicht finden, welches gebietet und nicht auf unfer Belieben antommen lagt, was unferem Sange gefällig fenn mochte. Das ift die einzige Darffellungs art, welche die Seele moralisch bildet, weil fie allein fefter und genau bestimmter Grundfate fabig ift.

Wenn Schwarmeren in der allergemeinften Bedeutung eine nach Grundfagen unternommene Ueberg fereitung der Grenzen der menfchlichen Bernunft ift,

so ist moralische Schwärmeren diese Uebers schreitung der Grenzen, die die practische reine Bers nunft der Menschheit setzt, dadurch sie verbietet, den subjectiven Bestimmungsgrund pslichtmäßiger Hands lungen, d. i. die moralische Triebseder deuselben, irs gend worin anders, als im Gesetze solch, und die Gesinnung, die dadurch in die Marimen gebracht werd, irgend anderwärts, als in der Achtung für dies Gesetz, zu setzen, mithin den alle Arroganz sowol als eitele Philavtie niederschlagenden Gedanken pon-Pflicht zum obersten Lebens princip aller Moras lität im Menschen ju machen gebietet.

Wenn dem also ift, so haben nicht allein Romane schreiber, ober empfindelnde Erzieher (ob fie gleich noch fo febr wider Empfindelen eifern), fondern bise meilen felbft Philosophen, ja die ftrengften unter allen, die Stoifer, moralische Schwarmeren, fatt. nuchterner, aber weiser Disciplin ber Sitten, einges führt, wenn gleich die Schwarmeren der letteren mehr beroifch, der ersteren von schaaler und schmelkender Beschaffenheit war, und man fann es, ohne zu beucheln, der moralischen gehre bes Evangelii mit aller Bahrheit nachsagen: daß es querft, durch die Reinige feit des moralischen Princips, zugleich aber durch bie Ungemeffenheit deffelben mit den Schranken endlicher Wefen, alles Wohlverhalten des Menschen der Bucht: einer ihnen vor Augen gelegten Pflicht, die fie nichtunter moralischen getraumten Bollfommenheiten fcmars men lagt unterworfen und bem Eigendunkel sowol: 150 I. Th. I. B. III. Hauptst. Bon ben Triebfebern als der Eigenliebe, Die beide gerne ihre, Grenzen vers tennen, Schranfen der Demuth (D. i. der Selbstere

fenntniß) gefest babe,

Pflicht! Du erhabener großer Rame, der du nichts Beliebtes, mas Einfcmeidelung ben fich fabrt, in dir faffeffe fondern Unterwerfung verlangft, boch auch nichts drobeft, was naturliche Abneigung im Gemuthe erregte und fcrecte, um den Willen ju bes wegen, fondern blos ein Gefet aufftellft, welches von felbft im Semuthe Eingang findet, und doch fich felbft wider Willen Berehrung (wenn gleich nicht immer. Befolgung) erwirbt, bor bem alle Reigungen verftums men, wenn fie gleich in Gebeim ihm entgegen wirs fen, welches ift der beiner murdige Urfprung, wo findet man die Wurzel beiner edlen Abfunft, wels de alle Bermandschaft mit Reigungen ftols ausschlägt und von welcher Burgel abzustammen, die unnachlaße liche Bedingung desjenigen Werths ift, den fich Mens fcen allein felbst geben tonnen?

Wenschen über sich selbst (als einen Theil der Sins wenwelt) erheht, was ihn an eine Ordnung der Dins ge knüpft, die nur der Berstand denken kann, und die zugleich die ganze Sinnenwelt, mit ihr das empir rischehesimmbare Dasenn des Menschen in der Zeit und das Ganze aller Zwecke (welches allein solchen unbes dingten practischen Gesetzen, als das moralische, ans gemessen ist,) unter sich hat. Es ist nichts anders als die Persönlichfeit, d. i. die Frenheit und

Unabhängigkeit von dem Mechanism der ganzen Nastur, doch zugleich als ein Vermögen eines Wesens betrachtet, welches eigenthümlichen, nemlich von seiner eigenen Vernunft gegebenen reinen practischen Gesehen die Person also, als zur Sinnenwelt gehörig, ihrer eigenen Personlichkeit unterworfen ist, so fern sie zugleich zur intelligibelen Welt gehört; da es denn nicht zu verwundern ist, wenn der Mensch, als zu beiden Welten gehörig, sein eigenes Wesen, in Beziehung auf seine zwepte und höchste Bestimmung, nicht anders, als mit Verzehrung und die Gesehe derselben mit der höchsten Achstung betrachten muß.

Auf Diefen Urfprung grunden fich nun manche Musbrus de, welche ben Werth ber Gegenstande nach moralischen Ideen bezeichnen. Das moralische Gefet ift beilig (uns verleglich). Der Mensch ift zwar unheilig gening, aber die Den fchbeit in feiner Verson muß ibm beilig fenn. In der gangen Gubpfung fann alles, mas man will, und worüber man etwas vermag, auch blos als Mittel gebraucht werden; nur der Menfc, und mit ibm jedes vernunftige Geschöpf, ift 3 med an fich felbft. Er ift nemlich bas Subject des moralischen Gesetzes, wels ches beilig ift, permoge ber Avtonomie feiner Frenheit. Eben um diefer willen, ift jeder Bille, felbft jeder Perfon ihr eigener, auf fie felbft gerichteter Bille auf die Bedingung der Ginftimmung mit der Avtonos mie bes vernunftigen Wefens eingeschranft, es nemlich feiner Abficht zu unterwerfen, Die nicht nach einem Gefete, welches aus dem Willen Des leidenden Gubs

#### 152 I. Th. I. B. III. Sauptit. Bon ben Triebfebern

jects felbst entspringen könnte, möglich ist; also dieses niemals blos als Mittel, sondern zugleich selbst als Zweck zu gebrauchen. Diese Bedingung legen wir mit Recht sogar dem göttlichen Willen, in Ansehung der vernünftigen Wesen in der Welt, als seiner Geschöpfe, ben, indem sie auf der Personlichseit derselben beruft, dadurch allein, sie Zwecke an sich selbst sind.

Diese Achtung erweckende Idee der Berfonlichfeit, welche und die Erhabenheit unserer Ratur (ihrer Bes ftimmung nach) bor Augen fellt, indem fie und jus gleich den Mangel Der Ungemeffenheit unseres Bers haltens in Unfehung derfelben bemerten laßt, und das durch den Eigendunkel niederschlägt, ift felbft der ges meinsten Menschenvernunft naturlich und leicht bes merflich. Sat nicht jeder auch nur mittelmäßig ehr: licher Mann bisweilen gefunden, daß er eine fonft uns schadliche Luge, dadurch er fich entweder felbft, aus eis nem verdrieflichen Sandel gieben, oder wol gar eis nem geliebten und verdienftvollen Freunde Rugen fchafe fen tonnte, blos barum unterließ, um fich in Gebeim in feinen eigenen Augen nicht verachten ju durfen? Saft nicht einen rechtschaffenen Mann im größten Uns glude des Lebens, das er vermeiden fonnte, menn er fich nur hatte über die Pflicht wegfegen tonnen, noch das Bewußtsenn aufrecht, daß er die Menschheit in feiner Perfon doch in ihrer Burde erhalten und ges ehrt habe, daß er sich nicht vor sich felbst ju schä: men und des inneren Unblick der Gelbfiprufung gu icheuen Urfache habe? Dieser Troft ift nicht Glucks

feligfeit, auch nicht ber mindefte Theil berfelben. Denn niemand wird fich die Gelegenheit Dagu, auch vielleicht nicht einmal ein Leben in folden Umffanden Aber er lebt und fann es nicht erdulden. in feinen eigenen. Augen bes Lebens unmurbig zu fenn. Diefe innere Beruhigung ift alfo blos negativ, in Une febung alles deffen, mas das leben angenehm machen mag: nemlich fie ift die Abhaltung ber Gefahr, im perfonlichen Werthe gu finfen, nachdem der feines Bus fandes von ihm schon ganglich aufgegeben worden. Sie ift die Wirfung von einer Achtung fur etwas gang anderes, als das Leben, womit in Bergleichung und Entgegensebung, bas Leben vielmebt, mit aller feiner Unnehmlichfeit, gar feinen Werth hat. Er lebt mur noch aus Pflicht, nicht weil er am Leben den mins 'Deften Geschmack findet.

So ist die achte Triebseder der reinen practischen Bernunft beschaffen; sie ist feine andere, als das teis ne moralische Sesetz selber, so sern es uns die Erhas benheit unserer eigenen übersinnlichen Existenz spüren läßt, und subjectiv, in Menschen, die sich zugleich ihres sinnlichen Dasenns und der damit verbundenen Abhängigseit von ihrer so fern sehr pathologisch affizeirten Natur bewußt sind, Achtung für ihre höhere. Bestimmung wirkt. Nun lassen sich mit dieser Triebs seder gar wohl so viele Reize und Annehmlichkeiten des Lebens verbinden, daß auch um dieser willen als lein schon die klügste Wahl eines vernünstigen und über das größte Wahl des Lebens nachdensenden

154 I. Th. I. B. III. hauptft. Bon ben Triebfebern

Enicuraers fich fur bas fittliche Boblverhalten erflaren murde, und es fann auch rathsam senn, diefe Ausficht auf einen froblichen Genuß des Lebens mit iener oberften und ichon fur fich allein binlangtich bes flimmenden Bewegurfache ju verbinden; aber nur um den Anlockungen, die das Lafter auf der Gegenseite porzuspiegeln nicht ermangelt, bas Gegengewicht gu Balten, nicht um bierin die eigentliche bewegende Rraft, auch nicht dem mindeften Theile nach , ju fegen, wenn von Pflicht die Rede ift. Denn das murde fo viel fenn, als die moralische Gefinnung in ihrer Quelle verunreinigen wollen. Die Ehrwardigfeit ber Bflicht, bat nichts mit Lebensgenuß zu schaffen; fie bat ihr eis genthumliches Gefes, auch ihr eigenthumliches Gericht, und wenn man auch beide noch fo fehr jufammenschuts teln wollte, um fie vermischt, gleichsam als Arzeneps mittel, der tranten Seele jugureichen, fo icheiden fie fich doch alsbald von felbst, und, thun fie es nicht, fo wirft bas erfte gar nicht, wenn aber auch bas phy fische Leben bieben einige Rraft gewonne, fo murde doch das moralische ohne Rettung babin schwinden.

#### Critische Beleuchtung

# der Analytif

ber reinen practifchen Bernunft.

Ich versiehe unter der critischen Beleuchtung einer Wissenschaft, oder eines Abschnitts derselben, der für sich ein Spstem ausmacht, die Untersuchung und Nechts sertigung, warum sie gerade diese und keine andere spstematische Form haben muffe, wenn man sie mit eis nem anderen Spstem vergleicht, das ein ähnliches Erstenntnisvermögen zum Grunde hat. Nun hat vractissche Vernunft mit der speculativen so fern einerlep Erstenntnisvermögen zum Grunde, als beide reine Vernunft sind. Und wird der Unterschied der spsssematischen Form der kinen, von der anderen, durch Vergleichung beider bestimmt und Grund davon anges geben werden mussen.

Die Analytik der reinen theoretischen Vernunft hatte es mit dem Erkenntuisse der Gegenstände, die dem Verkande gegeben werden mögen, ju thun, und mußte also von der Anschauung, mithin (weil diese jederzeit sinnlich ist,) von der Sinnlichkeit anfangen, von da aber allererst zu Begriffen (der Gegenstände dieser Anschauung) sortschreiten, und durfte, nur nach beider Voranschickung, mit Grundsäsen

# 156 I. Th. I. B. III. Saupeff. Bon ben Triebfebern

endigen. Dagegen, weil practifche Bernunft es nicht mit Gegenftanden, fie ju ertennen, fondern mit ibe rem eigenen Bermogen, jene (Der Erfenntnig Derfelben gemaß) wirklich zu machen, b. i. es mit einem Willen ju thun bat, welcher eine Caufalitat ift, fo fern Bernunft den Bestimmungegrund Derfelben ente balt, da fie folglich fein Object der Auschauung, fons Dern (weil der Begriff Der Caufalitat jederzeit die Begies bung auf ein Gefet enthalt, welches die Erifteng Des Mannigfaltigen im Berbaltniffe gweinander bestimmt,) als practifche Bernunft, nur ein Gefes berfelben angugeben bat: fo muß eine Eritif ber Anglytif bere felben, fo fern fie eine practifche Bernunft fenn folt. (welches die eigentliche Aufgabe ift,) von der Dog. lichfeit practischer Grundfate a priori ans fangen. Bon da konnte fie allein ju Begriffen der Gegenstande einer practischen Vernunft, nemlich denen bes ichlechthin : Guten und Boffen fortgeben, um fie jenen Grundfaten gemaß allererft ju geben, (benn bies fe find por jenen Principien als Gutes und Bofes durch gar fein Erfenntnigvermogen ju geben moglich und nur alsdenn konnte altererft das lette Sauptfluck, nemlich das von dem Berhaltniffe der reinen practis ichen Bernunft jur Sinnlichfeit und ihrem nothwendis gen, a priori ju erfennenden Ginfluffe auf Diefelbe, d. i. som moralifchen Gefühle, den Theil bes Schließen. Go theilete benn die Analytif der practischen reinen Bernunft gang anglogisch mit der theoretischen Den gangen Umfang aller Bedingungen ibres Gebrauchs.

aber in umgefehrter Ordnung. Die Analptif der theos retifchen reinen Bernunft wurde in transscendentale Alefthetif und transscendentale Logif eingetheilt, die ber practischen umgefehrt in logif und Aefthetif Der reinen practischen Bernunft, (wenn es mir erlaubt iff, diefe fonft gar nicht angemeffene Benennungen, blos der Analogie wegen, hier ju gebrauchen,) die Logif wiederum dort in die Unalytit der Begriffe und die der Grundfage, hier in die der Grundfage und Begriffe. Die Mefthetif hatte bort noch zwen Theile, wegen der doppelten Urt einer finnlichen Anschauung: hier wird die Sinnlichfeit gar nicht als Anschauungs: fabigfeit, fondern blos als Gefühl (bas ein subjectiver Grund bes Begehrens fenn fann,) betrachtet, und in Unfebung beffen verftattet die reine practifche Bernunft feine weitere Eintheilung.

Much, daß Diese Eintheilung in zwen Theile mit deren Unterabtheilung nicht wirflich (fo wie man wol im Unfange durch das Benfpiel der erfteren verleitet werden fonnte, ju versuchen) bier vorgenommen murde, davon lagt fich auch der Grund gar mohl einsehen. Denn weil es reine Bernunft ift, die bier in ihrem practischen. Gebrauche, mithin von Grundfagen a priori und nicht von empirischen Bestimmungsgrunden auss gehend, betrachtet wird: fo wird die Eintheilung der Analotif ber r. pr. B. der eines Bernunftichluffes abnlich ausfallen muffen, nemlich vom Afigemeinen im Oberfate (bem moralifchen Princip), durch eine im Unterfase vorgenommene Subsumtion möglicher

158 1. Th. I. B. III. Sauptft. Bon ben Triebfebern

Handlungen (als guter oder bofer) unter jenen, zu dem Schlußfate, nemlich der subjectiven Willenes bestimmung (einem Interesse an dem practisch möglischen Guten und der darauf zegründeten Raxime) forts gehend. Demjenigen, der sich von den in der Analystik vorkommenden Sägen hat überzeugen konnen, wers den solche Vergleichungen Vergnügen machen; denn sie veranlassen mit Recht die Erwartung, es vielleicht dereinst bis zur Einsicht der Einheit des ganzen reinen Vernunstvermögens (des theoretischen sowol als practissichen) bringen, und alles aus einem Princip ableiten zu können; welches das unvermeidliche Bedürsnis der menschlichen Vernunst ist, die nur in einer vollständig spstematischen Einheit ihrer Erkenntnisse vollständig sufries denheit sindet.

Betrachten wir nun aber auch den Inhalt der Erstenntniß, die wir von einer reinen practischen Bers nunft, und durch dieselbe, haben können, so wie ihn die Analytik derselben darlegt, so sinden sich, ben einer merkwürdigen Analogie zwischen ihr und der theoretisschen, nicht weniger merkwürdige Unterschiede. In Ansehung der theoretischen könnte das Bermögen eines reinen Bernunfterkenntnissen der priori durch Benspiele aus Wissenschaften, (ben denen man, da sie ihre Principien auf so mancherlen Art durch methodischen Gebrauch auf die Probe stellen, nicht so leicht, wie im gemeinen Erkenntnisse, geheime Bepmischung empirischer Erkenntnisseünde zu besorgen hat) ganz leicht und epident bewiesen werden. Aber

bag reine Bernunft, ohne Benmischung irgend eines empirischen Bestimmungegrundes, für fich allein auch practifch fen; bas mußte man aus dem gemeinften practifchen Bernunftgebrauche darthun fone nen, indem man ben oberften practifchen Grundfas, als einen folchen, den jede natürliche Menschenvernunft, als vollig a priori, von feinen finnlichen Datich. abhangend; fur das oberfte Gefet feines Billens er: fennt, beglaubigte. Dan mußte ibn juerft, der Reis nigfeit seines Ursprungs nach, felbst im Urtheile Diefer gemeinen Bernunft bewähren und rechts fertigen, ebe ibn noch die Wiffehfchaft in die Sande nebmen fonnte, um Gebrauch von ibm ju machen, gleiche fam als ein Kactum, bas bor allem Bernunfteln über feine Möglichfeit und allen Folgerungen, Die baraus Bu gieben fenn mochten, vorhergebt. Aber Diefer Ums fand lagt fic auch aus dem fur; vorber angeführten gar wohl erflaren; weil practifche reine Bernunft nothe wendig von Grundfagen anfangen muß, die alfo aller Wiffenschaft, als erfte Data, jum Grunde gelegt werden muffen, und nicht allererft aus ihr entfpringen tonnen. Diefe Rechtfertigung der moralischen Principien, als Grundfase einer reinen Bernunft, fonnte aber que darum gar mobl, und mit genugfamer Sicherheit, durch blofe Berufung auf das Urtheil des gemeinen Menschens verftandes geführet werden, weil fich alles Empirifche, was fich als Bestimmungegrund des Willens in unfere Marimen einschleichen mochte, burd das Gefühl Des Bergnügens ober Schmerzens, bas ibm fo fern, als es

160 I. Th. I. B. III. hauptft. Bon ben Triebfebern

Begierde erregt, nothwendig anhangt, fofort fenntlich macht, diefem aber jene reine practifche Bernunft ges radeju widerftebt, es in ihr Princip, als Bedingung, aufzunehmen. Die Ungleicartigfeit der Bestimmungss grunde (ber emptrifchen und rationalen) wurd burch Dies fe Widerftrebung einer practifch gefengebenden Bers . nunft, wider alle fich einmengende Reigung, durch eine eigenthamliche Art von Empfindung, welche aber nicht bor ber Gefetgebung ber practifchen Bernunft bothergeht, fondern vielmehr burch diefelbe allein und swar als ein 3mang gewirft wird, nemlich burch bas Gefühl einer Achtung, bergleichen fein Denich fur Reis gungen bat, fie mogen fenn, welcher Art fie wollen, wohl aber furs Gefet, fo fenntlich gemacht und fo ges hoben und hervorftechend, daß feiner, auch der gemeinfte Menschenberftand, in einem vorgelegten Bepfpiele nicht ben Mugenblick inne werden follte, daß durch empirifche Grande Des Bollens ibm gwar ihren Unreigen ju folgen, gerathen, niemals aber einem anderen, als lediglich bem reinen practifden Beruunftgefete, ju geborden, jus gemuthet werden fonne.

Die Unterscheidung der Gluckfeligkeitslehre von der Sittenlehre, in derer ersteren empirische Principien das ganze Fundament, von der zwepten aber auch nicht den mindesten Bensatz derselben ausmaschen, ist nun in der Analytis der reinen practischen Bernunft die erste und wichtigste ihr obliegende Besschäftigung, in der sie so punctlich, ja, wenn es auch hieße, peinlich, versahren muß, als je der Geos

meter in feinem Gefchafte. Es fommt aber bem Phie losophen, der bier (wie jederzeit im Bernunfterfenntniffe. durch bloge Begriffe, obne Conftruction Derfelben) mit grofferer Schwierigfeit gu fampfen bat, weil er feine Unschauung (reinem Noumen) jum Grunde legen fanne doch auch ju flatten: baß er, bennabe wie der Chemiff. ju aller Zeit ein Erperiment mit jedes Menfchen prace tischer Bernunft anstellen fann, um den moralischen (reinen) Beftimmungegrund vom empirifchen ju unters scheiden: wenn er nemlich ju dem empirisch afficirten Willen (a. B. Desjenigen, ber gerne lugen mochte, weil er fich dadurch was erwerben fann) das moralische Ges fet (als Bestimmungsgrund) jufett. Es ift, als ob der Scheidefünstler der Solution der Ralferde in Salgeist Als fali jufest; der Salggeift verläßt fo fort den Ralf, vereinigt fich mit dem Alfali, und jener wird ju Boden gefturgt. Eben fo haltet bem, ber fonft ein ehrlicher Mann iff, (oder fic boch diesmal nur in Gedanten in Die Stelle. eines ehrlichen Dannes verfest) Das moralifche Gefes por, an dem er die Nichtsmurdigfeit eines Lugners ers fennt, fo fort verläßt feine practifche Bernunft (im Ure theil über das, mas von ihm geschehen follte) Den Bor: theil, vereinigt fich mit dem, was ihm die Achtung fur feine eigene Berfon erhalt (der Bahrhaftigfeit), und ber Bortbeil wird nun von jedermann, nachdem er von als lem Unbangsel der Bernunft (welche nur ganglich auf der Seite der Pflicht ift) abgesondert und gewaschen worden, gewogen, um mit der Vernunft noch mobl in anderen Fallen in Berbindung ju treten, nur nicht, mo Rants Erit. d. pract. Bern.

162 I. Th. I. B. III. Sauptif. Bon ben Triebfebern

er dem moralischen Gesetze, welches die Bernunft. niemals verläßt, sondern sich innigst damit vereinigt, juwider senn konnte.

Mber Diele Un't erico ei dung bes Glückfeligfeitse weincips von dem der Sittlichkeit, ift barum nicht fo fort Entae q en fe Bung benber, und Die reine practifche Beinunft will nicht, man folle die Anfpruche auf Glude feligfeit aufgeben, fondern nur, fo bald von Pflicht die Rede iff, Darauf gar nicht, Rurfficht nebmen. Es fann fogar in gewissem Betracht Pflicht feon, fur feine Glucffeligfeit zu forgen; theils weil fie (wozu Gefchice lichfeit, Gefundheit, Reichthum gebort) Mittel ju Ers fallung feiner Pflicht enthalt, theile weil der Mangel berfelben (j. B. Armuth) Berfuchungen enthalt, feine Pflicht ju übertreten. Nur, feine Glückseligfeit ju bes fordern, fann unmittelbar niemals Pflicht, noch weniger . ein Princip allet Pflicht fenn. Da nun alle Beftims mungegrunde des Willens, außer bem einigen reinen practischen Bernunftgesete, (bem moralischen) insgesamt empirisch find, als solche also jum Gluckfeligkeitsprincip geboren, fo muffen fie insgefamt bom oberften fittlichen Grundfate abgefandert, und ihm nie als Bedingung einverleibt werden, weil Diefes eben fo febr allen fittlis den Betth, als empirifche Benmifchung ju geometris fchen Brundfagen, alle mathematifche Evidens, bas Dois trefflichfte, was (nach Platos Urtheile) die Mathemas til an fich hat, und das felbst allem . Rugen berfeiben vorgest, aufheben murbe.

Statt der Deduction Des vberften Princips der reinen practischen Bernunft, d. i. ber Erflarung ber Möglichkeit einer bergleichen Erfenntniß a priori, fonne te aber nichts weiter angeführt werden, als, daß, wenn man die Möglichkeit der Frenheit einer wirfenden Ur, fache einfabe, man auch, nicht etwa blos die Mbaliche feit, sondern gar die Rothwendigfeit des moralischen Gefetes, ale oberften practifchen Gefetes vernünftiger Mefen, denen man Frenheit ber Causalitat ihres Wils lens benlegt, einsehen murde; weil beibe Begriffe fo ungertrennlich verbunden find, daß man practifche Rreps beit auch burch Unabhangigfeit des Willens von jedem anderen, außer allein dem moralifchen Gefege, Definiren Idnnte. Allein die Krepheit einer mirfenden Urfache, vornehmlich in der Sinnenwelt, fann ihrer Möglichfeit wach keinesweges eingeseben werden; gludlich! wenn mit nur, daß fein Beweis ihrer Unmöglichkeit fattfindet, bing reichend verfichert werden fonnen, und nun, durchs mora lifche Gefet, welches diefelbe poftulirt, genothigt, eben bas durch auch berechtigt werden, fie anzunehmen. Beil es ins deffen noch viele giebt, welche diefe Frenbeit noch immer glauben nach empirischen Principien, wie jedes andere Raturvermogen, erflaren ju tonnen, und fie als pfpe chologische Eigenschaft, beren Erflarung lediglich auf einer genaueren Untersuchung ber Ratur ber Seele und der Triebfeder des Willens anfame, nicht als transfrendentales Pradicat der Caufalitat eines Wefens, das jur Sinnenwelt gebort, (wie es doch hier auf wirflich allein anfommt) betrachten, und fo bie

# 164 I. Th. I. B. III. Saudtft. Won ben Triebfebern

herrliche Eröffnung, die uns durch reine practische Vers nunft vermittelst des moralischen Geseyes widerfahrt, nemlich die Eröffnung einer intelligibelen Welt, durch Realisirung des sonst transscendenten Begriffs der Freys heit und hiemit das moralische Geses selbst, welches durchaus keinen empirischen Bestimmungsgrund annimmt, ausbeben; so wird es nothig senn, hier noch etwas zut Verwahrung wider dieses Blendwerk, und der Darstets lung des Empirismus in der ganzen Blose seiner Seichtigkeit anzusühren.

Der Begriff der Caufalitat, als Naturn othwens bigfeit, jum Unterschiede berfelben, als Frenheit, betrifft nur die Erifteng ber Dinge, fo fern fie in ber Beit beffimmbar ift, folglich als Erscheinungen, im Gegensage ihrer Causalitat, als Dinge an fich felbff. Rimmt man nun die Bestimmungen ber Eriften ber Dinge in der Belt fur Beftimmungen ber Dinge an fich felbst; (welches die gewöhnlichste Vorstellungsart iff.) fo lagt fich die Nothwendigfeit in Caufalverhalte niffe mit der Frenheit auf feinerlen Weise vereinigen: fondern fie find einander contradictorifch entgegengefest. Denn aus der erfteren folgt: daß eine jede Begebenbeit, folglich auch jede handlung, die in einem Zeitpuncte worgeht, unter der Bedingung Deffen, mas in den worbergebenden Beit mar, nothwendig fen. Da nun die vergangene Zeit nicht mehr in meiner Gewalt iff, fo muß jede handlung, die ich ausübe, burch bestimmen: de Grunde, die nicht in meiner Gemalt fenn; nothwendig fenn, b. i. ich bin in bem Zeitpuncs

ter barin ich handle, niemals fren. Ja, wenn ich gleich mein ganges Dafenn als unabhangig von irgend einer fremden Urfache (etwa von Gott) annahme, fo daß Die Bestimmungegrunde meiner Causalitat, fo gar meiner gar nicht außer mir maren: Eriftens, fo murde diefes jene Naturnothwendigfeit doch nicht im mindeften in Krepheit verwandeln. Denn in jes dem Zeiepunete ftebe ich boch immer unter Der Rothe · wendigfeit, durch das jum bandeln beffimmt ju fenn, was nicht in meiner Gewalt, ift, und die a parte priori unendliche Reihe ber Begebenheiten, Die ich immer nur, nach einer icon borberbestimmten Orde nung, fortfegen, nirgend von felbst anfangen murde, mare eine ftetige Raturfette; meine Causalisat alfo niemals Frenheit.

Will man also einem Wesen, dessen Daseyn in der Zeit bestimmt ift, Frenheit beplegen: so kann man es, so fern wenigstens, vom Gesetze der Naturnothwendigsteit aller Begebenheiten in seiner Eristenz, mithin auch seiner Handlungen, nicht ausnehmen; denn das wäre so viel, als es dem blinden Ungesehr übergeben. Da dieses Gesetz aber unvermeidlich alle Causalität der Dinge, so sern ihr Dasen nicht er Zeit bestimmbar ist, betrifft, so würde, wenn dieses die Art wäre, wors pach man sich auch das Dasen dieser Dinge an sich selbst vorzustellen hätte, die Frenheit, als ein nichtiger und unmöglicher Begriff verworsen werden müssen. Folglich, wenn man sie noch retten will, so bleibt fein Weg übrig, als das Dasenn eines Dingest

#### 166 1. Th. I. B. III. Saupeff. Bon ben Triebfebern

fo fern es in der Zeit bestimmbar ist, folglich auch die Causalität nach dem Gesesse der Naturnothwens digfeit, blos der Erscheinung, die Frenheit aber eben demfelben Wesen, als Dinge an sich selbst, benzulegen. So ist es allerdings unvers meidlich, wenn man beide einander widerwärtige Begriffe zugleich erhalten will; allein in der Anwendung, wenn man sie als in einer und derselben Jandlung vereinigt, und also diese Pereinigung selbst erklären will, thun ssich doch große Schwierigkeiten hervor, die eine solche Vereinigung unthunlich su machen scheinen.

Wenn ich von einem Menschen, der einen Diebs stabl verabt, fage: diese That fen nach dem Raturges fete der Caufalitat aus den Bestimmungsgrunden der vorhergehenden Zeit ein nothwendiger Erfolg, fo mar es unmöglich, daß sie hat unterbleiben fonnen; wie fann denn die Beurtheilung nach dem moralischen Ges fete bierin eine Menderung machen, und phraussegen, daß fie doch habe unterlaffen werden fonnen, weil das Gefet fagt, fie batte unterlaffen wetben follen, b t. wie fann derjenige, in demfelben Zeitpuncte, in Abficht auf dieselbe handlung, gang fren heißen, in wels chem, und in berfelben Absicht, er boch unter einer uns vermeidlichen Raturnothwendigfeit fieht ?- Eine Ques flucht darin suchen, daß man blos die Art der Bes fimmungsgrunde feiner Caufalitat nach bem' Raturges fete einem comparativen Begriffe von Frenheit ans paßt, (nach welchem das bisweilen frepe Wirfung beißt, davon der bestimmende Raturgrund inn erlich im

mirfenden Befen liegt, j. B. das, mas ein gemorfener Rorper verrichtet, wenn er in freger Bewegung ift, ba man das Mprt Frenheit braucht, weil er, mabrend, daß er im Fluge iff, nicht von außen wodurch, getries ben wird, oder wie wir die Bewegung einer Uhr auch eine frepe Bewegung, bennen, weil fie ihren Beis ger felbst treibt, der also nicht außerlich geschoben werden dauf, eben fo die handlungen des Menfchen. ob fie gleich, durch ihre Beffinmungegrunde, die in der Beit vorbergeben, nothwendig find, bennoch frey nens nen, weil es, boch innere durch unfere, eigene Rrafte hervorgebrachte Vorstellungen, badurch, nach veranlaß fenden Umffanden erzeugte Begierden und mithin nach unferem eigenen Belieben bemirfte Sandlungen find,) ift ein elender Behelf, womit fich noch immer einige binhalten laffen, und fo jenes Schmere Problem mit eis ner fleinen Bortflauberen aufgelofet zu haben mennen, an deffen Auffolung Jahrtaufende vergeblich gegebettet haben, die daber wol schwerlich fo gang auf der Obers fläche gefunden werden darfte. Es fommt nemlich ben der Frage nach derjenigen Frepheit, die allen moralis fchen Gefegen und ber ihnen gemafen Burechnung jum Grunde gelegt werden muß, barauf gar nicht an, ab-Die nach einem Raturgesetze bestimmte Causalitat, Durch Beffimmungsgrunde, die im Subjecte, oder aufer ihm liegen, und im ersteren Sall, ob fie durch Inftinct . oder mit Bernunft gedachte Bestimmungegrunde nothe wendig fen, wem Diefe bestimmende Borftellungen nach Dem Geftandniffe eben Diefer Manner felbft, den Grund

168 I. Th. I. B. III. Sauptff. Bon ben Triebfebern

ibrer Erifteng doch in der Zeit und gwar dem boris gen Buffande' haben, Diefer aber wieder in einem porhergebenden zc., fo mogen fie Diefe Bestimmungen, immer innerlich fenn, fie mogen psychologische und nicht mechanische Caufalitat baben, d. i. durch Borffellungen, und nicht durch forverliche Bewegung - Sandlung berbotbringen, fo find es immer Beftimm ungsgruns De der Caufalitat eines Wefens, fo fern fein Dafenn in Der Zeit bestimmbar ift, mithin unter nothwendig machens Den Bedingungen der vergangenen Zeit, Die alfe, wenn Das Subject handeln foll, nicht mehr in feiner Sewalt find, die alfo zwar psychologische Frenheit, (wenn man ja diefes Wort von einer blos inneren Berfettung der Borftellungen der Seele brauchen will,) aber doch Raturnothwendigfeit ben fich fuhren, mithin feine transscen bentale Frenheit übrig laffene welche als Unabhangigfeit von allem empirischen und alfo von der Ratur überhaupt gedacht werden muß, fie mag nun Gegenstand des inneren Sinnes, blos in der Beit, ober auch außeren Sinne, im Raume und ber Beit jugleich betrachtet werden, ohne welche Frenheit (in der letteren eigentlichen Bedeutung), die allein a priori practifch ift; fein moralisch Gefes, feine Burech; nung nach demfelben, moglich ift. Chen um beswillen fann man auch alle Rothwendigfeit ber Begebenheiten In der Zeit nach dem Raturgefete der Canfalitat, ben Mechanismus der Ratur nennen, ob man gleich darunter nicht versteht, daß Dinge, die ihm unterworfen find, wirflich materielle Dafchinen fenn mußten.

Hier wird, nur auf die Nothwendigkeit der Berknüps fung der Begebenheiten in einer Zeitreihe, so wie sie sich nach dem Naturgesetze entwickelt, gesehen, man mag nun das Subject, in welchem dieser Ablauf ges schieht, Avtomaton materiale, da das Maschinenwesen durch Materie, oder mit Leibnihen spirituale, da es durch Borstellungen betrieben wird, nennen, und wenn die Freys heit unseres Williens keine andere als die letztere (etwa die psychologische und comparative, nicht transscendentale d. i. absolute zugleich) wäre, so würde sie im Grunde nichts besser, als die Freykeit eines Bratenwenders senn, der auch, wenn er einmal ausgezogen worden, von selbst seine Bewegungen verrichtet.

Um nun den scheinbaren Biderspruch gwischen Raturmechanismus und Krepbeit in ein und derfelben Sandlung an dem vorgelegten Ralle aufzuheben, muß man fich an das erinnern, mas in der Critif der reis nen Bernunft gefagt mar, oder baraus folgt: bag die Naturnothwendigfeit; welche mit der Frenheit Subjects nicht jufammen bestehen fann, blos den Bei stimmungen desjenigen Dinges anhangt, bas unter Beits bedingungen fteht, folglich nur dem des bandelnden Subjects als Erscheinung, daß also so fern die Bestima' mungegrunde einer jeden Sandlung deffelben in bemjes nigen fiegen, mas zur vergangenen Zeit gehört, und nicht mehr in feiner Gewalt ift, (wozu auch feine schon begangene Thaten, und der ihm dadurch bes ftimmbare Chavacter in feinen eigenen Augen, als Phanos mene, gezählt werben muffen). Aber ebendaffelbe

170 I. Th. I. B. III. Sauptft. Bon ben Triebfebern'

Subject, bas fich anderfeits, auch feiner, als Dinges an fich felbit, bewußt ift, betrachtet auch fein Dafenn, fo fern es nicht unter Zeitbedingungen fiebt, fich felbft aber nur als bestimmbar Durch Gefete, Die ce fich durch Bernunft felbft giebt, und in Dielem feinem Dafenn ift ibm nichts vorhergebend vor feiner Billenss bestimmung, fondern jede Sandlung, und überhaupt jede Dem innern Sinne gemäß wechselnde Bestimmung seines Dafenns, felbft die gange Reibenfolge feiner Eriftens, als Sinnenmesen, ift im Bewußtseyn seiner intelligibes len Eriftens nichts als Kolge, niemals aber als Bestims mungsgrund feiner Caufalitat, als Nbumens, angus feben. In Diesem Betracht nun fann bas vernünftige Wefen, von einer jeden gefehmidrigen Sandlung, Die es verübt, ob fie gleich, als Enscheinung, in dem Bers gangenen binreichend bestimmt, und fo fern unausbleibe lich pathwendig ift, mit Recht fagen, daß er fie batte unterlaffen tonnen; beim fie, mit allem Bergangenen, Das fie bestimmt, gebort zu einem einzigen Whanomen seines Characters, den er fich felbst verschafft, und nach welchem er fich als einer von aller Sinnlichfeit unabs bangigen Urfache, Die Caufalitat jener Erscheinungen felbft zurechnet.

Siemit stimmen auch die Richteraussprüche desjes nigen wundersamen Bermägens in uns, welches wir Gewiss sen nennen, vollsommen überein. Ein Meusch mag füns steln, so viel als er will, um ein gesetwidriges Betragen, dessen er sich erinnert, sich als unvorfetliches Berseben, als blobe Unbehutsamseit, die man niemals gänzlich vers

moiben tann, folglich als etwas, worin er vom Strom Der Maturnothnendigfeit fortgeriffen mare, vorzumalen und fich darüber für fchuldfren ju erflaren, fo findet er doch, daß der Advocat, der ju feinem Bortheil fpricht, den Unflager in ibm feinesweges jum Berflummen bringen fonne, wenn er fich bewußt ift, bag er ju der Beit, als er bas Unrecht verübte, nur ben Sinnen, b. 1. im Gebrauche feiner Frenbeit mar, und gleichwol er, flart er fich fein Bergeben, aus gewiffer übelne burch allmalige Bernachläffigung der Achtsauffeit auf fich felbft jugejogener Gewohnheit, bis auf den Grad, bag er es als eine natürliche Bolge berfelben anfeben fann, obne daß dieses ibn gleichwol wider den Selbstweel und den Berweis fichern tann, ben er fich felbft macht. Darauf grundet fich benn auch die Reue über eine langft bes gangene That ben jeder Erinnerung derfelben; eine schmerzhafte, durch morglische Gefinnung gewirfte Empfindung, die fo fern practifc leer ift, als fie nicht bagu bienen fann, bas Gefchebene ungescheben ju machen, und fogar ungereimt fepn murbe, (wie Prieftlen, als ein achter, confequent verfahrender gas talift, fie auch dafür erflart, und in Unfebung wels cher Offenbergigfeit er mehr Benfall verdient, als Dies jenige, welche, indem fie den Dechanism des Willens in der That, die Frenheit Deffelben aber mit Bortenbehaupten, noch immer dafür gehalten fenn wollen, daß fie jene, ohne doch die Möglichkeit einer folchen Burednung begreiflich ju machen, in ihrem foncretis, fifchen Spfem mit einschließen,) aber, als Schmerg,

172 I. Th. I. B. III. Sauptft. Bon ben Triebfebern

Doch gang rechtmäßig ift, weil die Bernunfte wenn es auf das Gefes unferer intelligibelen Erifteng (bas mos ralliche) ankommt, feinen Zeitunterschied anerkennt, und nur fragt, ob die Begebenheit mir als That angehore, alsdenn aber immer dieselbe Empfindung damit mos ralifc berfnupft, fie mag jest gefcheben, ober vorlangft geschehen fenn. Denn bas Sinnenleben bat in Ansehung des in telligibelen Bewußtsenns feines Dafenns (der Frenheit) absolute Ginheit eines Phanos mens, welches, fo fern es blos Erscheinungen von der Gefinnung, Die bas moralifche Gefet angeht, (von bem Character) enthält, nicht nach der Raturnothwendigfeit, die ibm als Erscheinung zukommt, sondern nach der absoluten Spontaneitat der Frenheit beurtheilt werden muß. Man fann alfo einraumen, daß, wenn es fur und maglich mare, in eines Menfchen Denkungkart, fo wie fie fich durch innere fowol als augere Sandluns gen zeigt, fo tiefe Ginficht zu haben, daß jede, auch die mindefte Triebfeder dazu uns befannt murde, ime gleichen alle auf diese mirtende außere Beranlaffungen, man eines Menschen Berhalten auf die Bufunft mit Gewißheit, so wie eine Mond, oder Sonnenfinsternis, ausrechnen fonnte, und dennoch baben behaupten, daß der Menfch fren fen. Wenn wir nemlich noch eines andern Blicks, (der uns aber frenlich gar nicht vers lieben iff, fondern an deffen Statt wir nur den Bess nunftbegriff haben,) nemlich einer intellectuellen Uns schauung beffelben Subjects fabig maren, fo murben wir doch inne werden, daß diefe gange Rette von Ers

icheinungen in Ansehung bessen, was nur immer das moralische Gefet angeben fann, von der Spontaneitat des Subjects, als Dinges an fich felbft, abhangt, von deren Bestimmung fich gar feine popfiche Erflarung geben läßt. In Ermangelung Diefer Anschauung vers fichert uns das moralische Geses diesen Unterschied der Beziehung unferer Sandlungen, ale Erscheinungen, auf Das Sinnenwesen unseres Subjects, von Derienigen, Dadurd diefes Sinnenwefen felbft auf bas intelligibele Substrat in uns bezogen wird. - In Diefer Rudficht. Die unserer Bernunft naturlich, obgleich unerflarlich iff, laffen fich auch Beurtheilungen rechtfertigen, die mit aller Gemiffenhaftigfeit gefället, dennoch dem erften Unscheine nach aller Billigfeit gang ju widerfreiten fcbeinen. Es giebt Salle, wo Menfchen von Rindheit auf, felbft unter einer Erziehung, Die, mit der ihrigen qualeich, andern ersprieglich mar, bennoch fo Rube Boss beit zeigen, und fo bis in ihre Mannesjahre zu ffeigen fortfahren, daß man fe fur gebohrne Bofewichter, und canilich, was die Denfungsart betrifft, für unbefferlich balt, gleichwol aber fie megen ihres Thuns und Laffens eben fo richtet, ihnen ihre Verbrechen Eben fo als Schuld verweifet, ja fie (die Kinder) felbft Diese Bers weife fo gang gegrundet finden, ale ob fie, ungeachtet Der ihnen bengemeffenen hoffnungelofen Raturbefchaffens beit ihres Gemuthe, eben fo verantwortlich blieben, als. ieder andere Menfc. Diefes murde nicht gefchehen tonnen, wenn wir nicht voraussetten, daß alles, mas aus seiner Willfahr entspringt (wie ohne Zweifel febe

174 I. Th.: I. B. III. Hauptst. Bonden Triebsebern vorsesslich verübte Handlung) eine frene Causalität jum Grunde habe, welche von der frühen Jugend an ihren Character in ihren Erscheinungen (den Handluns gen) ausdrückt, die wegen der Gleichstrmigkeit des Berhaltens einen Raturzusammenhang kenntlich machen, der aber nicht die arge Beschaffenheit des Wilsens nothwendig macht, sondern vielmehr die Folge der frens willig angenommenen bissen und unwandelbaren Grunds säge ist, welche ihn nur nach um desso verwerslicher und strafwürdiger machen.

Aber noch fieht. eine Schwierigkeit ber Frenheit bebor, fo fern fie mit dem Raturmechanism, in einem Befen, das jur Ginnenwelt gebort, vereinigt werden Gine Schwierigfeit, Die, felbft nachdem alles bis berige eingewilligt worden, der Krenheit dennoch mit ihrem gamlichen Untergange brobt. Aber ben diefer Gefahr giebt ein Umftand boch jugleich Soffnung ju einem fur die Behauptung bet Frenheit noch glucklit den Ausgange, nemlich daß Dieselbe Schwierigfeit viel ftarfer (in der That, wie wir bald fehen werben, allein,) bas Spftent druckt, in welchem die in Zeit und Raum bestimmbare Eristenz fur die Eristenz ber Dinge an fich felbst gehalten wird, sie une also nicht nothigt, unfere vornehmfte Boraussetzung von der Idealitat der Beit, als bloger Form finnlicher Anschauung, folglich als blos Ber Borftellungsart; Die Dem Gubjecte als jur Ginnens Welt geborig eigen ift, abzugeben, und alfo mur erfos dert, fie mit Diefer Ibee zu vereinigen.

Wenn man uns bemilich auch einraumt, bag das intelligibele Gubiect in Ansebung einer gegebenen Sands Tung noch fren fenn fann, obgleich es als Subject, bas quich gur Sinnenwelt geborig, ju Unfebung berfelben mechanisch bedingt ift, so scheint es boch, man muffe. fo bald man annimmt. So't ti als allgemeines Urmelen. feb die Urfache auch der Eriften; ber Subftang Cein Gab, Der niemals aufgegeben werden barf, ohne den Begriff von Gott als Befen aller Befen, und hiemit seine Allgenugsamfeit, auf die alles in ber Theologie antommt, angleich mit aufzugeben), auch eintaumen. Die Sandlungen des Menfchen haben in demjenigen ibren befimmenden Grund, mas ganglich aufer ihrer Gewalt bff, nemlich in der Caufalis tat eines bon ihm unterschiedenen bochften Wefens, von welchem das Dafenn des erftern, und die gange Bestimmung feiner Canfatteat gaing und gar abhan In der That; waren Die handlungen Des Menfchen, to wie fie ju feinen Bestimmungen in Der Zeit gesoren, wicht bloge Bestimmungen Deffelben als Erfchemung, fondern als Dinges an fich felbft, fo wurde die Frens beit nicht ju retten fenn. Der Menfc mare Marios nette, ober ein Baucanfches Avtomat, gegimmert und aufgezogen von dem oberften Deifter aller Runftwerte, und bas Gelbitbewußtfenn murbe es zwar zu einem Denfenden Avtomate machen, in welchem aber, das Bewußtfenn feiner Spontaneltat, wenn fie fur Frenheit gehalten wird, bloge Taufdung mare, indem fie nut comparativ fo genannt ju werben verdient; weil die

176 1. Th. I. B. III. Hauptst. Bon ben Triebfebern

nachften bestimmenden Urfachen feiner Bewegung, und eine lange Reibe berfelben ju ihren bestimmenden Urs fachen binauf, zwar innerlich find, die lette und boche ffe aber doch ganglich in einer fremden Sand angetrofe fen wird. Daber febe ich nicht ab, wie dielenige, welche noch immer daben beharren, Beit und Raum für jum Dafenn der Dinge an fich felbft geborige Des Rimmungen anzuseben, bier die Fatalität Der Sands lunden vermeiden mollen, oder, wenn fie fo geradegu (wie der sonft scharffinnige Mendelssohn that,) beide nur als jur Erifteng endlicher und abgeleiteter Befen, aber nicht zu der des unendlichen Urwefens nothwens dig gehörige Bedingungen einraumen, fich rechtfertigen wollen, mober fie diese Bougniß nehmen, einen fole den Unterfchied ju machen, fogar wie fie auch nut bent Diderfpruche ausweichen wollen, den fie begeher, be ann fie bas Dasenn in der Zeit als den endlichen Dingen ant fich nothwendig aphangende Beffitmung anfeben, da Gott die Urfache Diefes Dafenns iff, et aber doch nicht die Urfache der Zeit (oder des Raums) felbst senn kann, (weil diese als nothwendige Bedins gung a priori dem Dafenn der Dinge vorausgefest fenn muß,) feine Caufalitat folglich in Unfebung Der Briftent Diefer Dinge, felbft ber Beit nach, bedingt fenn muß, mobby nun alle die Wiberfpruche gegen Die Bes ariffe feiner Unendlichfeit und Unabhangigfeit unvermeide lich eintreten muffen. hingegen ift es uns gang leicht, die Bestimmung der gottlichen Eriften, ale unabbange von allen Zeitbedingungen, jum Unterschiede von ber

eines Wefens der Sinnenwelt, als die Eriffeni eines Befens an fich felbft, bon der eines Dins ges in der Erfcheinung ju unterfcheiden. Daber, wenn man jene Idealitat ber Zeit und des Raums nicht annimmt, nur allein der Spinogism übrig bleibt, in welchem Raum und Zeit wesentliche Bestime mungen des Urmefens felbft find, die von ihm abbans gige Dinge aber (alfo auch wir felbft) nicht Gubffangen, fondern blos ibm inbarirende Accidengen find; weile wenn diefe Dinge blot, als feine Birfungen, in ber Beit erifficen , welche Die Bebingung ihrer Eriffens an fich mare, auch die Sandlungen biefer Befen blos feine Sandlungen fenn mußten, Die er irgendwo und ire gendwann ausübte. Daber ichlieft ber Spingeism. unerachtet der Ungereimtbeit feiner Grundidee, Doch weit bundiger, als es nach det Schopfungstheorie ges Schehen fann, wenn die fur Gubffangen angenommene und an fich in ber Zeit eriftirende Befen Wirfungen einer oberften Urlache, und boch nicht jus gleich ju ihm find feiner Sandlung, fondern fur fich als Subffangen angeseben werden.

Die Auflösung obgedachter Schwierigfeit geschieht, kurz und einleuchtend, auf folgende Art: Wenn die Erisstenz in der Zeit eine bloße sinnliche Borstellungsart der denkenden Wesen in der Welt ist, folgsich sie, als Dinge an sich selbst, nicht Thgeht: so ist die Schöpssung dieser Wesen eine Schöpsung der Dinge an sich selbst; weil der Begriff einer Schöpfung nicht zu der knulichen Vorstellungsart der Eristenz und zur Causas Kants Erit. d. pract. Vern.

lität gebort, fondern pur auf Roumenen-bezogen were den fann. Kolglich, wenn ich von Wefen in der Sins venwelt fage: fie find erfdaffen; fo betrachte ich fie fo fern als Roumenen. Co, wie, es also ein Widen fruch mare, ju fagen, Gott fen ein Chopfer von Er scheinungen, so ift es auch ein Wiberspruth, ju fagen, er fen, als Schopfer, Urfache der Sandlungen in Der Sinnenwelt, mitbin als Erscheinungen, wenn er gleich Urfache des Dafenns der bandeinden Wefen (als Roumenen) ift. Ift es nun moglich, (wenn wir nur das Daseon in der Zeit für etwas, mas Mos von Erscheinungen, nicht von Dingep, an fich felbft gilt, annehmen,) die Frenheit, unbeschas Det bem Raturmechanism ber Sandlungen als Ericeis nunnen, ju behaupten, fo tann, daß die handelnden Befent Gefcopfe find, nicht die mindefte Menderung bierin machen, weil die Schopfung ihre intelligibele, aber nicht fenfibele Eriften, betrifft, und alfo nicht als Beffimmungsgrund der Erfdeinungen angefeben werden fann : welches aber gant anders ausfallen murde, wenn Die Weltwesen als Dinge an fich seibst in der Zeit eriffirten, ba bet Schofer ber Subffant, qualeich ber Urbeber bes gangen Mafchinenmefens an Diefer Subs Rang fenn murde.

Von so großer Wichtigkeit ift die in der Erit, der v. spec. B. verrichtete Absonderung der Zeit (so wie des Naums) von der Eristen; der Dinge an fich selbst.

Die hier vorgetragene Auflhsung ber Schwierigfeit bat aber, mird man fagen; bach viel Schweres in

Sch, und if einer hellen Darftellung faum empfänglich. Allein, ift benn jede andere, Die man verfucht bat, oder berfuchen mag, leichter und faflicher? Eher mochte man fagen, die dogmatifchen gebrer der Metaphyfif bat. ten mehr ihre Berfchmigtheit als Aufrichtigfeit barin bemiefen, daß fie biefen ichmierigen Punct, fo weit wie moglich, aus den Augen brachten, in der hoffnung, baß, wenn fie bavon gar nicht fprachen, auch wol nies mand leichtlich an ihn denfen murde. Menn einer Biffenschaft geholfen werden foll, fo muffen alle Schwierigkeiten aufgebechet und fogar diefenigen aufgesucht werden, die ihr nach fo in geheim im Bege liegen; benn febe berfelben ruft ein Sulfsmittel auf, melder, ohne der Wiffenschaft einen Zumache, es fen an Umfang, ober an Bestimmtheit, ju perfcafe fen, nicht gefunden werden fann, wodurch alfo felbft Die Sinderniffe Beforderungsmittel der Grundlichfeit ber Wiffenschaft merden. Dagegen, merden die Schwie rigfeiten absichtlich verdectt, oder blos durch Palliative mittel gehoben, fo brechen fie, über furt oder lang, in unbeilbare Uebel aus, welche die Wiffenschaft in einem ganglichen Scepticism ju Grunde richten.

Da es eigentlich der Begriff der Frenheit ist, der unter allen Joeen der reinen speculativen Vernunft, allein so große Erweiterung im Felde des Uebersunglichen, wenn gleich nur in Ansehung des practischen Erkenntnisses verschafft, so frage ich mich: wos her den ihm ausschließungsweise eine fo

180 I. Th. I. B. HI. Sauptift. Bon ben Triebfebern

große gruchtbarteit ju Theil geworden fen, indeffen die übrigen gwar die leere Stelle für reine mögliche Berftanbeswesen bezeichnen, den Begriff von ihnen aber durch nichts bestimmen fonnen. 3ch begreife bald, daß, da ich nichts ohne Categorie Dens fen fann, diese auch in der Idee der Bernunft, von ber Rrenheit, mit ber ich mich beschäftige, querft muß fe aufgesucht werden, welche bier die Categorie Der Caufalitatift, und bag ich, wenn gleich bem Bers nunftbegriffe ber Reenheit, als überfcmenglichem Begriffe, feine correspondirende Anschauung unterges legt werden fanfi, bennoch dem Berfiandes begrifs fe (ber Caufalitat), für beffen Sonthefis fener bas Unbedingte fodert, juvot eine finnliche Unschauung ges geben werden muffe, Dadurch ihm guerft die objective Realitat gefichert wird. Run find alle Categorien in zwen Claffen, die mathematische, welche blos auf die Einheit Der Sonthesis in der Borftellung der Dbs jecte, und die dynamische, welche auf die in der Borftellung ber Erifteng der Objecte geben, eingetheilt. Die erstere (Die der Große und der Qualitat) enthals ten jebergeit eine Sonthefis des Gleichartigen, in welcher bas Unbedingte, ju dem in der finnlichen Uns schauung gegebenen Bedingten in Raum und Beit, ba es felbst wiederum jum Raume und der Zeit geboreneund alfo immer wieder unbedingt fenn mußte, gar nicht fann gefunden werden; daher auch in ber Dias lectif der reinen theoretischen Bernunft Die einander entgegengefeste Arten, das Unbedingte und Die Totalis

tat' der Bedingungen fur fie ju finden, beide falfc Die Categorien der zwepten Claffe (Die ber maren. Caufalfat und Der Nothwendigfeit- eines Dinges) ers forderten Diefe Gleichartigfeit (Des Bedingten und Der Bedingung in der Sonthefis) gar nicht, weil bier nicht Die Anschauung, wie fie aus einem Mannigfaltigen in ihr jusammengefest, fondern nur wie die Eriften; Des ihr correspondirenden bedingten Gegenstandes ju der Erie fteng der Bedingung, (im Berftande als damit vers fnupft) bingufomme, vorgestellt werben folle, und ba war es erlaubt, ju dem durchgangig Bedingten in der Sinnenwelt (fo mohl in Unsehung der Causalitat als des zufälligen Dafenus der Dinge felbft) das Unbedingte, obimar übrigens unbeftimmt, in der intelligibelen Belt au fegen, und die Sonthefis transscendent ju machen : daber denn auch in der Diglectif ber r. fvec. 28. fich fand, daß beide, bem Scheine nach, einander entgegengefeste Arten bas Unbedingte gum Bedingten gu finden, j. B. in der Synthefis der Caufalitat jum Bedinge ten, in der Reibe der Urfachen und Wirfungen der Sinnens · welt, die Causalitat, die weiter nicht finnlich bedingt ift, ju denken, fich in der That nicht widerfpreche, und Daß diefelbe Sandlung, Die, als jur Sinnenwelt gebos rig, jedemeit finnlich bedingt, b. i. mechanische nothe wendig ift, boch jugleich auch, als zur Caufalitat Des bandelnden Wefens, fo fern es zur intelligibelen Welt geborig ift, eine finnlich unbedingte Caufalitat jum Grunde haben, mithin als frep gedacht werden tonne. Run fam es blos darauf an, daß diefes Ronnen in

182 I. Th. I. B. III. Hauptff. Bon ben Triebfebern

ein Senn vermandelt murbe, b. i. daß man in eis nem wirflichen galle, gleichfam burch ein Kactum; bes weifen fonne: baß gewiffe Sandlungen eine folde Caus falltat (die intellectuelle, finmich unbedingte) borauss fegen, fie mogen nun wirflich, oder auch nur Beboten, b. 1. objectiv practifc nothwendig fenn. Un wirflich in der Erfahrung gegebenen Sandlungen, ale Begebens Beiten der Sinnenwelt, tomiten wir diefe Berfnupfung nicht angutreffen hoffen , weil die Caufalitat durch Frene Beit immer außer der Sinnehwelt im, Intelligibelen ges fucht iberben muß. Andere Dinge, außer ben Gins nenwesen, find und aber jur Wahrnehmung und Beobs achtung nicht gegeben. Alfo blieb nichts übrig, als daß etwa ein unwiderspreihlicher und zwar objectiver Grundfat ber Caufalitat, welcher alle finnliche Bes bingung von ihrer Bestimmung ausschließt, b. i. ein Grundfas, in Welchem Die Bernitnft fich nicht weiter auf etwas Underes als Bestimmungsgrund in Ans febung ber Caufalitat beruft, fondern den fie durch jes nen Grundfat icon felbft enthalt, und mo fie alfbe als reine Berhunft, felbft practifch ift, gefunden werde. Diefer Grundfat aber bebarf feines Suchens und' feiner Erfindung; er ift langft in aller Menfchen Bernunft gewefen und ihrem Wefen einverleibt, und ift ber Grundfat bet Sittlichfeit. Also ift iene unbedingte Caufalitat und bas Bermogen berfelben, Die Freyheit, mit blefer aber ein Befen (ich felber), welches jur Cimeriwelt hehhrt, doch zugleich als jur intelligibelen geborig nicht blos unbeftimmt find piss

blematifch gedacht, (welches fcon die speculative Menunft als thunlich ausmitteln fonnte) fondern fogat in Anfebung Des Gefenes ihrer Caufalität bes fimmt und affertorisch erfannt, und fo une die Birflichfelt ber intelligibelen Belt, und mar in prace tifcher Racficht beftimmt, gegebeir worben, und Diefe Bestimmung, Die in theoretifder Abfict transi fcendent (überschwenglich) feyn wurde, ift in praci tifcher immanent. Dergleichen Schritt aber fonten wir in Ansehung der zwepten dynamischen Idee, nems lich bet eines nothwendigen Wefens nicht toun. Bir tonnten ju ibm aus der Sinnenwelt, ohne Ber mittelung der erfteren bon. Ibee, nicht hinauf for men. Denn, wollen wir es versuchen, so mußten wir ben Sprung gewagt haben, alles das, mas uns gegu ben ift, ju verlaffen, und uns ju bem bingufdwingen, woven uns auch nichts gegeben ift, wodurth wir die Berfnüpfung eines folden intelligibelen Wefens mit ber Sinnenwelt vermitteln fonnten (weil bas nothwendige Wefen als außer uns gegeben erfannt werben folls te): welches bagegen in Ansehung unferes eigneit Subjects, fo fern es fich durch's moralifche Befes einert feits als intelligibeles Wefen (vermoge ber Frenheit) ber ftimmt, and everfeits als nach dieser Bestimmung in ber Sinnenwelt thatig, felbft erfennt, wie jest der Augent fchein barthut, gang wohl möglich ift. Der einzige Bei ariff der Frenheit verstattet es .. baß wir nicht außer uns hinausgeben darfen, um das Unberbigee und Ins telligibele ju dem Bedingten und Sinniktien in finden.

#### 184 I. Th. I. B. III. Sauptft. Bon ben Triebfebern

Denn es ist unsere Vernunft selber, die sich durchs bochste und unbedingte practische Geset, und das Meesen, das sich dieses Gesetses bewußt ift, (unsere eigene Person) als zur reinen Verstandeswelt gehörig, und zwar sogar mit Bestimmung ver Art, wie es als ein solches thatig sepn tonne, ertennt. So lästesich bez greisen, warunk in dem ganzen Vernunstvermögen nur das Practische dasjenige sepn tonne, welches uns aber die Sinnenwelt hinaushisst, und Erkenntnisse von einer übersinnlichen Ordnung und Verknupfung verschaffe, die aber eben darum frenlich nur so welt, als es gerade für die reine practische Abssicht nothig

Rur auf Eines fen es mir exlaubt ben Diefer. Ges legenheit noch aufmertfam ju machen, nemlich daß-jes ber Schritt, ben man mit der reinen Bernunft thut, sogar im practischen Felde, wo man auf subtile Spes eulation gar nicht Ruckficht nimmt, bennoch fich fo genau und gwar von'felbft an alle Momente Der Eritif Der theoretischen Bernunft anschließe, als ob jeder mit überlegs ter Borficht, blas um diefer Beftatigung ju verschafe fen, ausgedacht mare. Gine folthe auf feinerlen Beife gefuchte, fondern (wie man fich felbst davon überzeus . gen fann, wenn man nur die morglischen Rachfors foungen bis ju ihren Principien fortfegen will) fic bon felbft findende, genaue Eintreffung der wichtigften Sate der practischen Wernunft, mit denen oft ju fub. til und unnothig icheinenden Bemerfungen ber Eritif der fpeculativen, aberrascht und fest in Bermunderung, .

und bestärft die schon von andern erfannte und gepries fene Marime in jeder wiffenschaftlichen Unterfuchung mit aller möglichen Genauigfeit und Offenheit feinen Sang ungeftort fortgufegen, ohne fich an bas gu feb. ren, wowider fie außer ihrem Relde etwa verftogen mochte, fondern fie fur fic allein, fo viel man.fann, wahr und rollständig ju vollführen. Deftere Beobache tung bat mich überzeugt, daß, wenn man biefe Ges Schafte ju Ende gebracht bat, das, mas in der Salfte Deffelben, in Betracht anderer Lebren aufferhalb, mir. bismeilen fehr bedenflich schien, wenn ich Diefe Bes Denflichfeit nur fo lange aus den Augen ließ, und blos auf mein Geschäft Acht batte, bis es vollendet fen, endlich auf unerwartete Weise mit demienigen vollkommen gusammenstimmte, was fich ohne die mins Defte Rudficht auf jene Lehren , ohne Parteplichfeit und Borliebe fur Diefelbe, von felbft gefunden batte. Schriftsteller murben fich, manche Jrethumer, manche verlohene Mube (weil fie auf Blendwert geftellt mar). ersparen, wenn fie fich nur entschließen tonnten, mit etwas mehr Offenheit ju Berte ju geben.

Zwentes Buch.

## Dialectif

Der reinen practischen Bernunft.

Erftes Sauptflud.

Bon einer Dialectif ber reinen practifthen Vernunft überhaupt.

Die reine Vernunft hat sederzeit ihre Dialectif, man mag sie in ihrem speculativen oder practischen Sebrackee Betrachten; denn sie verlangt die absolute Totalität der Bedingungen zu einem gegebenen Bedings ten, und diese kann schlechterdings nur in Dingen an sich selbst angetrossen werden. Da aber alle Begrisse der Dinge auf Anschauungen bezogen werden mussen, welche, ben und Menschen, niemals anders als sinns lich sehn können, mithin die Gegenstände, nicht als Dinge an sich selbst, soudern blos als Erscheinungen erkennen lassen, in deren Reihe des Bedingten und der Bedingungen das Unbedingte niemals angetrossen,

werben fann, fo entspringt ein unvermeiblicher Schein aus der Anwendung Diefer Bernunftidee der Entalität ber Bedingungen (mithin des Unbedingten) auf Erfcheis nungen, als maren fie Sachen an fich felbft (benn bas für werden sie, in Ermangelung einer warnenden Eris tif, jederzeit gehalten), der aber niemals als truglich bes' merft werden wurde, wenn er fich nicht durch einen Bidesfreit der Bernunft mit fich felbft, in der Uns wendung ihres Grundfages, das Unbedingte ju allem Bedingten vorauszusen, auf Erscheinungen, felbft berriethen. Diedurch wird uber die Bernunft gende thigt, diesem Scheine nachzuspuren, woraus er ents foringe, und wie er gehoben werden fonne, welches nicht anders, als durch eine vollständige Eritif Des dangen reinen Bernunftvermbgens, gefcheben fann: fo Dag die Antinomie Det reinen Bernunft, Die in ihrer - Dialectif offenbar wird, in der Chut die wohlthatigffe Berirrung ift, in Die Die menfchliche Bernunft je bat gerathen fonnen, indem ffe und julest antreibt, den Schluffel ju suchen, aus diefem Labyrinthe herauszus fommen, ber, wenn er gefunden worden, noch bas' entbeckt, mas man nicht fuchte und boch bedarf, nems lid eine Ausficht in eine bobere, unveranderliche Orde nung ber Dinge, in der wir fcon fest find, und in Der unfer Dafenn Der bochften Bernunftbeftimmung ges maß fortaufegen, foir durch bestimmte Borfdriften nuns mehr angewiesen werben fonnen.

Bie im speculariben Gebrauche der reinen Bers nunft jene natürliche Dialectif aufzulbsen, und ber Irw

188 I. Th. II. B. I. hauptst. Bon einer Dialectie

thum, aus einem übrigens natürlichen Scheine, ju vers buten sen, kann man in der Eritik jenes Vermögens ausführlich antreffen. Aber der Vernunft in ihrem practischen Sebrauche geht es um nichts besser. Sie sucht, als reine practische Vernunft, zu dem practische Bedingten (was auf. Reigungen und Raturbedürsnis beruht) ebenfalls das Unbedingte, und zwar nicht als Bessimmungsgrund des Willens, sondern, wenn dieser auch (im maralischen Gesete) gegeben worden, die uns bedingte Totalität des Segenstand es der reinen practischen Vernunft, unter dem Ramen des höche ste n Suts.

Diefe Mee practifchs, d. i. fur die Marime una feres vernanftigen Berhaltens, hinreichend ju bestimmen, ift die Beisheitslebre, und. diefe wiederum als Wiffenschaft, ift Philosophie, in der Bedeus tung, wie die Alten das Wort verffanden, ben benen fie eine Unmeifung ju Dem Begriffe war, worin bas bochfte Gut ju fegen, und jum Berhalten, durch wele. ches es zu erwerben fen. Esmare gut, wenn wir diefes Wort ben feiner alten Bedeutung ließen, als eine Le be relbom bochfen Gut, fo fein die Bernunft Beftrebt ift, es darin jur Biffenfchaft ju bringen. . Denn cienestheils wurde die angehängte einschränfende Bedine gung dem griechischen Ausbrucke (welcher Liebe jur Beisbeit bedeutet) angemeffen und boch jugleich binreichend fenn, die Liebe jur Biffenfcaft, mithin aller freeulativen Erfenntnig der Bernunft, fo fern fie ibr, fowol ju jenem Begriffe, als auch bem

ber reinen practischen Bernunft überhaupt. 186 practischen Bestimmungegrunde Dienlich ift, unter Dent Ramen der Philosophie, mit ju befaffen, und doch ben Dauptimed, um deffentwillen fie affein Beisheitslehre genannt werden fann, nicht aus ben Augen verlieren laffen. Underen Theils murde es auch nicht übel fenn, ben Eigendunkel Desjenigen, Der es magte, fich bes' Titels Philosophen selbst anzumaaßen, abzuschrecken, wenn man ihm fcon durch die Definition den Maggi fab der Gelbfichabung vorbielte, der feine Unfpruche -febr berabstimmen wird : denn ein Beisbeitelebe rer ju fenn, mochte wol etwas mehr, als einen Schuler bedeuten, der noch immer nicht weit genug gefommen ift, um fich felbft, vielweniger um amberei mit ficherer Erwartung eines fo boben 3wecks, zu leit ten; es murbe einen Deifter in Renntnif ber Beisheit bedeuten, welches mehr fagen will, als ein bescheibener Mann fich felber anmaagen wird, und Philosophie murde, so wie die Weisheit, selbft noch immer ein Ideal bleiben, welches objectiv in der Bernunft allein vollstandig vorgestellt wird, subjectiv aber, fur die Perfon, nur das Biel feiner unaufhorthe den Beftrebung ift, und in beffen Befis, unter bein angemaasten Ramen eines Philosophen, ju fepn, nur Der vorjugeben berechtigt ift, der auch die unfehlbare Wirfung derfelben (in Beberrichung feiner felbft, und Dem ungezweifelten Intereffe, das er vorzüglich am

allgemeinen Guten nimmt) an feiner Perfon, als Bent fpiele, aufstellen fann, welches die Alten auch foder, ten, um jenen Ebrennamen verdienen ju fonnen.

## 190 I. Th. II. B. I. Sauptst. Bon einer Dialectit

In Ansehung der Dialectik der reinen practischen Wernunft, im Puncte der Bestimmung des Begriffs vom boch ken Gute, (welche, wenn ihre Austösung gelingt, eben sowol, als die der theoretischen, die wohlthätigste Wirkung erwarten läßt, dadurch daß die aufrichtig angestellte und nicht verhehlte Widersprüche der reinen practischen Vernunft mit ihr selbst, zur pollständigen Eritik ihres eigenen Vermögens nöthigen,) haben wir nur noch eine Erinnerung voranzuschicken.

Das moralische Gefet ift ber alleinige Beftims mungegrund bes reinen Billens. Da biefes aber blos formal ift, (nemlich, allein die Form der Maxime, als allgemein gesetgebend, fodert,) so abstrabirt es, als Bestimmungsgrund, von aller Materie, mithin von ale lem Objecte, des Bollens. Mithin mag das bochfte But immet der gange Gegenftand einer reinen practifchen Bernunft, b. i. eines reinen Billens fenn, fo ift es barum boch nicht fur den Beftimmungs. grund beffelben ju halten, und bas moratifche Gefes muß allein als der Grund angefeben merben, jenes, und beffen Bemirfung oder Beforberung, fich junt Objecte ju machen. Diefe Erinnerung ift in einem to delicaten Kalle, als die Bestimmung fitflicher Prins civien ift, wo auch die fleinfte Difdeutung Gefinnuns gen verfalfcht, von Erheblichfeit. Denn man wird aus der Aualytit erfeben baben, daß, wenn man vor bem moralischen Gesetze irgend ein Object, unter bem Romen eines Guten, als Bestimmungsgrund des Wils fens annimmt, und von ibm benn bas oberfte practie

ber reinen practifden Bebnunft überhaupt. 191

sche Princip ableitet; dieses alsdenn jederzeit Heteros nomie herbeybringen und das moralische Princip vers drängen wurde.

Es verftebt fich aber von felbfte daß, wenn im Begriffe des bochften Guts das moralische Gefes, als oberfte Bedingung, icon mit eingeschloffen ift, alsbenn das bochfte Gut nicht blos Object, sondern auch fein Begriff, und die Borftellung Der durch unfere practifche Bernunft, möglichen Erifteng beffelben jus gleicht beit Best immung garund best reinen Bille lens fen; weil alsbenn in der That bas in diesem Begriffe icon eingeschloffene und mitgebachte moralis fche Gefet und fein anderer Gegenftand, nach bem Princip der Autonomie, den Willen bestimmt. Die Ordnung ber Begriffe bon der Willensbestimmung Darf nicht aus ben Mugen gelaffen werben; weil man ... fonk fich felbft migverfieht und fich ju widersprechen glaubt, mo doch alles in der pollfommensten Darmonie neben einander febt.

## Zwentes Sauptflud.

#### Bon ber

# Dialectif der reinen Vernunft in Bestimmung des Begriffs

vom höchsten Sut.

Der Begriff bes Sochften enthalt icon eine Biefrbeutigfett, Die, wenn man darauf nicht Stat bat, unnothige Streitigfeiten veranlaffen fann. 'Das Sode fle fann das Oberfte (fupremum) oder auch das Bolls. endete (confummatum) bedeuten. Das erffere ift bies jenige Bedingung, Die felbft undebingt b. i. feiner andem untergeordnet ift (originarium); das zwente, Dasjanige Gange, Das fein Theil eines noch größeren Sangen von derfelben Art ift (perfectissimum). Daß Engend (als die Burdigfeit glucflich ju fenn) Die oberfte Bedingung alles' beffen, mas uns nur wunschenswerth scheinen mag , mithin auch aller uns ferer Bewerbung um Gluckfeligfeit, mithin bas ob ers fte Gut fen, ift in der Analytif' bewiesen worden. Darum ift fie aber noch nicht das gange und vollendes te Gut, als Gegenftand Des Begehrungevermogens

vernunftiger endlicher Wefen; benn, um bas gu fenn, wird auch Gluck felig feit dagu' erfordert, und amar nicht blos in den partepischen Augen der Person, die fich felbst jum Zwede macht, fondern felbst im Urtheis le einer unpartenischen Bernunft, Die jene überhaupt in der Welt als 3meck an fich betrachtet. Denn der Slucffeligfeit bedurftig, ihrer auch wurdig, dennoch aber derfelben nicht theilhaftig ju fenn, fann mit dem vollfommenen Bollen eines vernunftigen Wefens, mels ches jugleich alle Gewalt batte, wenn wir uns auch nur ein folches jum Berfuche benten, gar nicht jufame men bestehen. Go fern nun Tugend und Gluckfelige feit jusammen ben Besit bes bochften, Guts in einer Perfon, bieben aber auch Gluckfeligfeit, gang genau in Proportion der Sittlichkeit (als Werth der Verson und deren Burdigfeit gludlich ju fenn) ausgetheilt, das bochfte Gut einer möglichen Welt ausmachen i fo bedeutet diefes das Gange, das vollendete Gute, worin doch Tugend immer, als Bedingung, bas obere fe Gut ift, meil es weiter feine Bedingung über fich. bat, Gluckfeligkeit immer etwas, mas bem, ber fie befist, zwar angenehm, aber nicht für fich allein Schlechterdings und in aller Rucfficht gut ift, fondern jederzeit das moralische gesemäßige Berbalten als Bes dingung vorausfest.

Zwep in einem Begriffe nothwendig verbnus dene Bestimmungen mussen als Grund und Folge vers knupft sepn, und zwar entweder so, daß diese Eins heit als analytisch (logische Verknupfung) oder als Kants Erit. d. pract. Vern.

## 194 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectit

synthetisch (reale Berbindung), jene nach dem Ges seize der Identität, diese der Causalität betrachtet wied. Die Berknüpfung der Tugend mit der Glückseligkeitstann also entweder so verstanden werden, daß die Bes strebung tugendhaft zu seyn und die vernünstige Bes werbung um Glückseligkeit nicht zwen verschiedene, sons dern ganz identische Handlungen wären, da denn der ersteren seine andere Warime, als zu der letztern zum Grunde gelegt zu werden brauchte: oder jene Verknüps sung wird darauf ausgesetzt, daß Tugend die Glückseligkeit als etwas von dem Bewustssenn der ersteren uns terschiedenes, wie die Ursache eine Wirkung, here vorbringe.

Bon ben alten griechischen Schulen maren eigents lich nur gwen, die in Bestimmung bes Begriffs vom bochften Gute fo fern gwar einerlen Methode befolge ten, daß fie Tugend und Gluckseligkeit nicht als zwen perschiedene Elemente des bochften Guts gelten ließen, mithin die Einheit des Princips nach der Regel der Identitat fuchten; aber barin ichieben fie fich wiederum, daß fie unter beiden den Grundbegriff verschiedentlich Der Epicuraer fagte: fich feiner auf mablten. Blucfeligfeit führenden Marime bewußt fenn, das if Tugend; der Stoifer: fich feiner Ingend bewußt fenn, ift Glucfeligfeit. Dem erftern mar Rlugbeit fo viel als Sittlichkeit; dem zwechten, der eine bobere Benennung für die Tugend mablete, mar Sittlidy feit allein wahre Weisheit.

ber rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 195

Man muß bedauren , daß die Scharffinninfeit Diefer Manner (die man doch jugleich darüber bewuns Dern muß, daß fie in fo fruben Zeiten ichon alle ers Denfliche Bege philosophischer Eroberungen versuchten) unglucklich angewandt war; zwischen außerft ungleichs artigen Begriffen, dem der Gluckfeligfeit und dem der Tugend, Joentitat ju ergrubeln. Allein es mar dem Dialectischen Geiffe ihrer Zeiten angemeffen, was auch jest biswellen subtile Ropfe verleitet, mefentliche und nie ju vereinigende Unterschiede in Principien baburch aufzuheben, daß man fie in Wortffreit zu verwandeln fucht, und fo, bem Scheine nach, Ginheit des Bes griffs blos unter verschiebenen Benennungen erfunftelt, und diefes trifft gemeiniglich folche Salle, wo die Bere einigung ungleichartiger Grunde fo tief oder boch liegt, ober eine fo gangliche Umanderung der fonft im philos forbischen Spftem angenommenen Lebren erfodern murs De, daß man Schen tragt, fich in den realen Unterschied tief einzulaffen, und ibn lieber als Uneinigfeit in blogen Formalien behandelt.

Indem beide Schulen Einerlepheit der practischen Principien der Tugend und Glückseligkeit zu ergrübeln suchten, so waren sie darum nicht unter sich einhellig, wie sie diese Joentität herauszwingen wollten, sondern schieden sich in unendliche Weiten von einander, indem die eine ihr Princip auf der afthetischen, die andere auf der logischen Seite, jene im Bewußtsen der sinns lichen Bedürsniß, die andere in der Unabhängigkeit der practischen Vernunft von allen sinnlichen Bestimmunges

## 196 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif

grunden feste. Der Begriff ber Tugend lag, nach bem Epicuraer, icon in ber Marime feine eigene Slucfeligfeit ju befordern; bas Gefühl der Glucfleligs feit mar dagegen nach dem Stoifex icon im Best mußtfenn feiner Tugend enthalten. Bas aber in einem andern Begriffe enthalten ift, ift zwar mit einem Theis le des Enthaltenden, aber nicht mit dem Ganten einers len und zween Sange fonnen überdem specifisch von einander unterschieden fenn, ob fie zwar aus eben dems felben Stoffe bestehen, wenn nemlich die Theile in beiden auf gang verschiedene Art zu einem Gangen vers bunden merden. Der Stoifer behauptete, Tugend fen das gange bochfte Gut, und Gludfeligfeit nur Das Bewußtsenn Des Befites Derfelben, als jum Bus fand des Subjects geborig. Der Epicuraer behaups tete, Gluckfeligfeit fen bas gange bochfte Gut, und Lugend nur die Form der Maxime fich um fie ju bewerben, nemlich im vernunftigen Gebrauche der Mittel au Derfelben.

Nun ist aber aus der Analytikklar, daß die Mas rimen der Tugend und die der eigenen Glückseligkeit in Ansehung ihres obersten practischen Princips ganz uns gleichartig sind, und, weit gesehlt, einhellig zu senn, ob sie gleich zu einem höchsten Suten gehören, um das letztere möglich zu machen, einander in demselben Subs jecte gar sehr einschränken und Abbruch thun. Also bleibt die Frage: wie ist das höchste Sut pracs tisch möglich, noch immer, unerachtet aller bishes rigen Coalitionsvertuche, eine unausgelösete Aus ber rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 197

gabe. Das aber, mas fie ju einer fchmer ju lofenden Aufaabe macht, ift in der Analytif gegeben, nemlich, daß Gludfeligfeit und Sittlichfeit zwen fverifich gant verschiedene Elemente Des bochften Guts find, und ihre Berbindung also nicht analytisch er fannt werden fonne, (daß etwa der, fo feine Gluckfes ligfeit sucht, in Diesem feinem Berbalten fich durch bloße Auftofung seiner Begriffe tugendhaft, oder der, fo der Engend folgt, fich im Bewußtsenn-eines folchen Verhaltens ichon iplo facto glucklich finden werbe,) fondern eine Sonthefis der Begriffe fen. Diese Berbindung als a priori, mithin practisch noth: mendig, folglich nicht als aus der Erfahrung abgeleis tet, erfannt wird, und die Moglichfeit des hochften Guts alfo auf feinen empirifchen Principlen beruft, fo wied die De duction diefes Begriffs transfcens Dental fenn muffen. Es ift a priori (moralisch) nothwen: Dig, bas bochfte Gut burch grenbeit des Bil len B. bervorzubringen; es muß also auch die Bes. Dingung der Doglichfeit Deffelben lediglich auf Erfennts nifgrunden a prior? beruben.

## 198 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectit

I.

## Die Antinomie

ber practischen Bernunft.

In dem hochften fur uns practifchen, b. i. burch unfern Willen wirflich ju machenden, Gute, werden Engend und Gluckseligfeit ale nothwendig verbunden gedacht, fo, daß das eine burch reine practische Bers nunft nicht angenommen werden fann, ohne daß das andere auch ju ibm gebore. Run ift Diefe Berbindung (wie eine jede überhandt) entweder an alvtifch, oder funthetisch. Da diefe gegebene aber nicht analys tifch fenn fann, wie nur eben vorber gezeigt worden, fo muß fie fonthetifch, und gwar als Berfnupfung der Ursache mit der Wirkung gedacht werden; weil fie ein practifches Gut, d. i. was durch handlung \_ möglich ift, betrifft. Es muß alfo entweder die Begierde nach Gluckfeligfeit Die Bewegursache gu Maximen der Tugend, oder die Maxime der Tus gend muß, die mirfende Urfache ber Gludfeligfeit Jenn. Das erfte ift schlechterdings unmöglich: weil (wie in der Analytif bewiesen worden) Marimen, .. die den Bestimmungsgrund des Willens in dem Bers langen nach feiner Gludfeligfeit fegen, gar nicht mos ralisch sind, und feine Tugend grunden konnen. zwente ift aber auch un möglich, weil alle practifche Berfnupfung der Urfachen und der Wirfungen in der

ber rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 199

Belt, ale Erfola ber Willenebeftimmung fich nicht nach maralischen Gefinnungen des Willens, sondern der Kenntniß der Raturgesetze und dem physischen Vers mbaen, fie ju feinen Abfichten ju gebrauchen, richtet, folglich feine nothwendige und jum bochften Gut jus reichende Berfnupfung der Gluckfeligfeit mit der Dus " gend in der Belt, durch die punctliche Beobachtung ber moralischen Gefete, erwartet werden fann. nun die Beforderung bes bodften Guts, welches bies fe Berfnubfung in feinem Begriffe entbalt, ein a priori nothwendiges Object unferes Willens ift, und Dem moralischen Gesetze ungertrennlich zusammenbangt, to muß die Unmöglichkeit des ersteren auch die Ralfche beit'des zwenten beweisen. Aft alfo das bochfte Gut nach practischen Regeln unmögliche so muß auch bas moralische Gefet, welches gebietet, baffelbe ju befordern, phantastisch und auf leere eingebildete 3wecke gestellt, mithin an fich falfch fenn.

#### II.

Eritifche Aufhebung ber Untinomie ber practifchen Bernunft.

In der Antinomie der reinen speculativen Bers nunft findet fich ein ahnlichet Biderstreit zwischen Raturnothwendigfeit und Frenheit, in der Causalität ber Begebenheiten in der Welt. Er wurde dadurch

## 200 I. Th. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectif

gehoben, des bewiesen wurde, es sey kein wahrer. Widerstreit, wenn man die Begebenheiten, und selbst die Welt, darin sie sich ereignen, (wie man nuch soll) nur als Erscheinungen betrachtet; da ein und dasselbe handelnde Wesen, als Erscheinung (selbst vor seinem eignen innern Sinne) eine Causalität in der Sinnenwelt hat, die sederzeit dem Naturmechanism gemäß ist, in Ansehung derselben Begebenheit aber, so sern sich die handelnde Person zugleich als Rousmen men on betrachtet (als reine Intelligenz, in seinem nicht der Zeit nach bestimmbaren Dasenn), einen Bestimmungsgrund jener Causalität nach Naturgeseyen, der selbst von allem Naturgeseye frep ist, enthalten könne.

Mit der vorliegenden Antinomie der reinen prace tischen Bernunft ift es nun eben so bewandt. Der erfte bon den zwen Cagen, daß. das Beftreben nach Gluckselbeit einen Grund tugendhafter Gefinnung bervorbringe, ift fcblechter din gesfalfch; der zwens te aber, daß Tugendgefinnung nothwendig Glucffelige feit hervorbringe, ift nicht schlechterdings, son, dern nur so fern sie als die Korm der Causalität in der Sinnenwelt betrachtet wird, und, mithin, wenn ich das Dafenn in derfelben fur die einzige Art der Erifteng des pernunftigen Wefens annehme, alfo nur bedings ter Beise falfch. Da ich aber nicht allein befugt bin, mein Dasenn auch als Roumenon in einer Ber standeswelt ju benfen, fondern fogar am moralischen Gefege' einen rein intellectuellen Bestimmungsgrund

meiner Causalität (in der Sinnenwelt) habe, so ist es nicht unmöglich, daß die Sittlichkeit der Gesinnung einen, wo nicht unmittelbaren, doch mittelbaren (vers mittelst eines intelligibelen Urhebers der Natur) und zwar nothwendigen Zusammenhang, als Ursache, mit der Glückfeligkeit, als Wirkung in der Sinnenwelt habe, welche Verbindung in einer Natur, die blos Object det Sinne ist, niemals anders als zufällig stattsinden, und zum höchsten Sute nicht zulangen kann.

Also ist, unerachtet dieses scheinbaren Widerstreits einer practischen Vernunft mit sich selbst, das höchste Gut der nothwendige höchste Zweck eines moralisch bestimmten Willens, ein wahres Object derselhen; denn es ist practisch möglich, und die Marimen des letzteren, die sich darauf ihrer Materie nach beziehen, haben objective Realität, welche anfänglich durch iene Antinomie in Verbindung der Sitslichseit mit Stücksseligkeit nach einem allgemeinen Gesetze getroffen wurz de, aber aus bloßem Misverstande, weil man das Verhältnis zwischen Erscheinungen sur ein Verschlichseit mit Glücksberghaltnis zwischen Erscheinungen für ein Verschlichis der Dinge an sich selbst zu diesen Erscheinungen hielte.

Wenn wir uns genothigt sehen, die Möglichfeit des höchsten Suts, dieses durch die Vernunft allen vernünstigen Wesen ausgesteckten Ziels aller ihrer mos ralischen Wünsche, in solcher Weite, nemlich in der Verfnüpfung mit einer intelligibelen Welt, ju suchen, so muß'es befremden, daß gleichwohl die Philosophen,

#### 202 I. Th. II. B. II. hauptst. Bon ber Dialectik

alter fo wol, als neuer Zeiten, Die Gludfeligfeit mit ber Tugend in gang gegiemender Proportion ichon in Diefem Leben (in det Sinnenwelt) baben finden, oder fich ihrer bewußt zu fenn haben überreden tonnen. Denn, Evifur fowol, als die Stoifer, erhoben Die Gluckfeligkeit, die aus bem Bewußtfeon der Tugend im Leben entfpringe, über alles, und der erftere mar in feinen practifchen Borfchriften nicht fo niedrig ges finnt, als man aus den Principien feiner Theorie, Die er jum Erflaren, nicht jum Sandeln brauchte, schließen mochte, ober, wie fie piele, durch den Auss druck Bolluft , fur Bufriedenbeit , verleitet, ausdeutes ten, fondern rechnete Die uneigennütigfte Aububung des Guten mit ju den Genufarten der innigffen Freus De, und Die Enugfamfeit und Bandigung ber Reigum gen, fo wie fie immer der frengfte Moralphilofoph fodern mag, geborte mit ju feinem Plane eines Bergnugens (er verftand barunter bas flets frobliche her; woben er bon ben Stoifern vornemlich nur barin abwich, bag er in diesem Bergnugen ben Bewegungsgrund, feste, welches Die lettern, und zwar mit Recht, verweigers ten. Denn einestheils fiel der tugendhafte Epicur, fo wie noch jest, viele moralisch wohlgesinnte obaleich. über ihre Principien nicht tief genug nachdenkende Manner, in Den Rebler, Die tugendhafte Gefinnung in benen Perfonen icon vorauszusegen, für Die er die Eriebfeder jur Tugend querft angeben wollte (und in der That tann der Rechtschaffene fich nicht glucklich finden, wenn er fich nicht juvor feiner Rechtschaffens

Beit bewußt ift; weil, ben jener Gefinnung, Die Bers Die er ben Uebertretungen fich felbft zu mas Denfungsart. chen durch feine eigene genothiat fenn wurde, und die moralische Selbftverbammung ibn alles Genuffes der Annehmlichkeit, Die fonft fein Buftand enthalten mag, berauben murben). Mulein Die Rrage ift: wodurch wird eine folche Gefinnung und Denfungsatt, ben Berth feines Dafenns ju fchagen, querft moglich: Da bor berfelben noch gar fein Gefühl fur einen moralischen Werth überhaupt im Subjecte angetroffen werben murde. Der Mensch wird, wenn er tugendhaff ift , frenlich , ohne fich in jeder Sandlung . feiner Rechtschaffenheit bewußt ju fenn, des lebens nicht frob werden, so gunftig ihm auch das Gluck im phyfifchen Buffande beffelben fenn mag; aber um ibn allererst tugendhaft zu machen, mithin ebe er noch den moralischen Werth feiner Eriffeng fo boch auschlägt, fann man ihm da wol die Seelenruhe anpreisen, Die aus Dem Bewußtseyn einer Rechtschaffenheit entspringen merbe, fur die er doch feinen Ginn bat ?-

Andrerseits aber liegt hier immer der Grund zu einem Fehler des Erschleichens (vitium subreptionis) und gleichsam einer optischen Illusion in dem Selbstewußtsenn dessen, was man thut, zum Unterschiede dessen, was man empfindet, die auch der versuche teste nicht völlig vermeiden kann. Die moralische Gesinnung ist mit einem Bewußtsepr der Bestimmung des Willens un mittelbar dur chs Gesey nothe wendig verbunden. Nun ist das Bewußtsepn einer

#### 204 I. Th. II. B. II. Bauptff. Bon ber Dialectie

Beffimmung Des' Begebrungsvermögens immer Der Grund eines Mohlgefallens an der Sandlung, Die Dadurch hervorgebracht wird; aber diefe Luft, diefes Boblaefallen an fich felbft, ift nicht ber Bestimmungse grund der Sandiung, fondern die Bestimmung des Willens unmittelbar, blos burch die Bernunft, ift Der Grund des Gefühls der Luft, und jene bleibt eine ereine practifche nicht afibetifche Bestimmung des Begebs rungsvermögens. Da Diefe Bestimmung nur innerlich gerade diefelbe Wirfung eines Untriebs jur Thatigfeit thut, als ein Gefühl der Unnehmlichkeit, die aus der begehrten Sandlung erwartet mird, murbe gethan bas ben, fo feben mir das, mas mir felbft thun, leichtlich für etwas an, was wir blos leidentlich fublen, und nehmen die moralische Triebfeder für finnlichen Uns trieb, wie das allemal in der fogenannten Laus fonng der Ginne (bier des innern) ju geschehen pflegt. Es ift etwas febr Erhabenes in Der menschlis chen Ratur, unmittelbar durch ein reines Bernunftges fes ju Sandlungen bestimmt ju werden, und foger Die Tanichung, das Subjective Diefer intellectuellen Bestimmbarteit des Willens für etwas afthetisches und Birtung eines besondern finnlichen Gefühls (benn ein intellectuelles mare ein Widerfpruch) ju halten. ift auch von großer Wichtigfeit, auf Diese Eigenschaft unferer Berfonlichkeit aufmertfam zu machen, und die Wirtung der Bernunft auf Diefes Gefühl' bestmöglichft au cultiviren. Aber man muß fich auch in Acht nehe men, durch unachte hochpreisungen Dieses moralischen

Bestimmungsgrundes, als Triebfeder', indem man ihm Gefühle besonderer Freuden, als Grunde (die doch nur Rolgen find) unterlegt, Die eigentliche achte Triebfeber, Das Gefeg felbft, gleichsam wie durch eine falsche Ros lie, herabzusegen und ju berunstalten. Achtung und nicht Bergnugen, oder Genuß der Gluckfeligfeit, ift alfo etwas, wofur fein der Bernunft jum Grunde ges legtes, borbergebendes Gefühl (weil diefes jeders zeit afthetifch und pathologifch fenn murde) möglich iff, als Bewußtsenn ber unmittelbaren Rothigung Des Bib lens durch Gefet, ift faum ein Unglogon Des Gefühls Der Luft, indem es im Berhaltniffe jum Begehrungs, vermogen gerade eben daffelbe, aber aus andern Quels len, thut; burch biefe Borffellungsart aber fann man allein erreichen, was man fucht, nemlich bag Sands lungen nicht blos pflichtmäßig (angenehmen Gefühlen gu Rolge), fondern aus Pflicht geschehen, welches der wihre 3med aller moralifchen Bildung fenn muß.

Hat man aber nicht ein Wort, welches nicht einen Genuß, wie das der Glückseligkeit, bezeichnete, aber doch ein Wohlgefallen an seiner Existenz, ein Analogon der Glückseligkeit, welche das Bewußtsenn der Tugend nothwendig begleiten muß, anzeigte? Ja! dieses Wort ist Selbst ufrieden heit, welches in seiner eigentlichen Bedeutung jederzeit nur ein negatis ves Wohlgefallen an seiner Existenz andeutet, in wels chem man nichts zu bedürsen sich bewußt ist. Frenheit und das Bewußtsenn derselben, als eines Vermögens, mit überwiegender Gesinnung das moralische Geses zu

befolgen, ift Unabbangig feit von Reigungen, wenigstens als bestimmenden (wenn gleich nicht als afficirenden) Bewegurfachen unferes Begebrens, und, fo fern, ale ich mir derfelben in ber Befolgung meiner moralischen Maximen bewußt bin, ber einzige Quell einer nothwendig damit verbundenen, auf feis nem befonderen Gefühle beruhenden, unveranderlichen Bufriedenheit, und diese fann intellectuel beigen. Die affbetische (Die uneigentlich so genannt wird), welche auf der Befriedigung ber Reigungen, fo fein fie auch. immer ausgeflügelt werden mogen, beruht, tann nies male bem, was man fich darüber benft, abaquat fenn. Denn die Reigungen wechseln, machfen mit der Begunftigung, die man ihnen widerfahren lagt, und laffen immer ein noch größeres Leeres übrig, als man auss aufullen gedacht bat. Daber find fie einem vernunftis gen Wefen jederzeit laftig, und wenn es fie gleich nicht abjulegen vermag, fo nothigen fie ihm bod ben Bunfc ab, ihrer entledigt ju fenn. Gelbft eine Reis aung jum Pflichtmäßigen (j. B. gur Bobltbatigfeit) tann zwar die Wirtfamfeit der moralifchen Maris men febr erleichtern, aber feine bervorbringen. alles muß in diefer auf der Borftellung des Gefepes, als Bestimmungsgrunde, angelegt fenn, menn Sandlung nicht blos Legalitat, fondern auch Des ralitat enthalten foll. Meigung ift blind und fneche tifch, fie mag nun gutartig fenn ober nicht, und die Bernunft, mo es auf Sittlichfeit antommt, muß nicht blos den Bormund derfelben vorftellen, fondern, obne

ber rein. Been. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 207

auf sie Rücksicht zu nehmen, als reine practische Ber; munft ihr eigenes Interesse ganz allein besorgen. Selbst dies Gefühl des Mitleids und der welchherzigen Theilnehmung, wenn es vor der Ueberlegung, was Pflicht sep, vorhergeht und Bestimmungsgrund wird, ist wohldenkenden Personen selbst lästig, bringt ihre überlegte Maximen in Berwirzzug, und bewirkt den Wunsch, ihrer entledigt und allein der gesetzgebenden Vernunst unterworfen zu sepn.

Dierque lagt fich verfteben : wie das Bewugtfenn Diefes Bermogens einer reinen practischen Bernunft durch That (die Tugend) ein Bewußtsenn der Obers macht über feine Reigungen, hiemit alfo der Unabe bangigfeit von denfelben, folglich auch der Unzufries Denbeit, Die diefe immer begleitet, und alfo ein negas tines Bohlgefallen mit feinem Buffande, d. i. Bus. friedenbeit, bervorbringen fonne, welche in ibrer Quelle Zufriedenheit mit feiner Perfon ift. Die Frens 'heit felbst wirdent folche Beife (nemlich indirect) eis" nes Genuffes fabig, welcher nicht Gludfeligfeit beigen fann, weil er nicht vom positiven Bentritt eines Ges fuble abhangt, auch genau ju reden nicht Gelig, feit, weil er nicht gangliche Unabhängigkeit von Neis gungen und Bedurfniffen enthalt, ber aber doch der lettern abnlich ift, fo fern nemlich wenigstens feine Willensbeftimmung fich von ihrem Ginfluffe fren halten fann, und alfo, wenigstens feinem Urfprunge nach; ber Selbfigenugfamfeit analogisch ift, die man nur bem bochften Wefen beplegen fann.

## 208 1. Th. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectit ?

Aus dieser Auflösung der Antinomie der practis fchen reinen Bernunft folgt, daß fich in practischen Grundfagen eine naturliche und nothwendige Berbins bung zwiften dem Bewuftfenn der Sittlichkeit, und der Erwartung einer ihr proportionirten Gluckfeligkeit, als Kolge derfelben, wenigstens als moglich benfen (Darum aber freylich unch eben nicht erkennen und ein: feben) laffe: dagegen, daß Grundfage der Bewerbung um Gluchfeltafeit unmbalich Sittlichfeit bervorbringen tonnen: daß alfo das oberfte Gut (als die erfte Bedingung des hochsten Guts) Sittlichfeit, Gludfeltas feit dagegen gwar bas gwefte Element deffelben auss mache, doch fo, daß diese nur die moralisch bedingte. aber doch nothwendige Kolge der ersteren fen. Diefer Unterordhung allein ift bas bichfte Gut das anange Object der reinen practischen Bernunft, die ges fich nothwendig als möglich vorstellen muß, weil es ein Gebot berfelben iff, ju beffen hervorbringung alles Mögliche benzutragen. Weil aber die Röglichfeit eines folden Berbindung des Bedingten mit feiner Bedins gung ganglich gum überfinnlichen Berhaltniffe ber Dinge gehort, und nach Gefeten der Sinnenwelt gar nicht gegeben merden fann, obzwar die practifche Folge Dies fer Idee, nemlich die handlungen, die darauf abzies len , das bochfte Gut wirflich ju machen, jur Ginnens welt gehoren; fo werden wir die Grunde jener Moge lichkeit erftlich in Ansehung deffen, mas nnmittelbar in unferer Gewalt ift, und dann zweptens in dem, was uns Bernunft, als Ergangung unferes Unvermos

ber rein. Bern. in Beff. b. Begr. v. bochft. Gut. 209

gens, jur Möglichkeit des höchften Guts (nach practis fchen Principien nothwendig) darbietet und nicht in unserer Gewalt ift, derzustellen suchen.

#### III.

#### Bon bem

# Primat der reinen practischen Vernunft in ihrer Verbindung mit der speculativen.

Unter dem Primate swischen zwenen oder mehres ren durch Bernunft verbundenen Dingen verfiebe ich ben Borgug bes einen, ber erfte Bestimmungsgrund ber Berbindung mit allen übrigen ju fenn. In enges rer, practischen Bedeutung bedeutet es den Borguas Des Intereffe des einen, fo fern ihm (welches feinem andern nachaefest werden fann) das Intereffe der ans Dern untergeordnet ift. Ginem jeden Bermogen des Semuths fann man ein Intereffe beplegen, d. i. ein Princip, welches die Bedingung enthalt, unter melder allein die Ausabung beffelben befordert mird. Die Bernunft, als das Bermogen der Brincipien. beff mmt das Intereffe aller Gemuthefrafte, das ibrige aber fich felbft. Das Intereffe ihres fpegulativen Ges brauchs befteht in ber Erfenntnif des Objects bis. zu den bochften Principien a priori, das des practischen Gebrauchs in der Bestimmung Des Willens, in Ung febung des letten und vollständigen 3wecks. Rante Crit. d. pract. Bern.

## 210 I. Th. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectit

mas zur Möglichkeit eines Vernunftgebrauchs übers haupt erfoderlich ift, nemlich daß die Principlen und Behauptungen derselben einander nicht widersprechen mussen, macht keinen Theil ihres Interesse aus', sons dern ist die Bedingung überhaupt Vernunft zu haben; nur die Erweiterung, nicht die blose Zusammenstims mung mit sich selbst, wird zum Interesse derselben gezählt.

Wenn practische Vernunft nichts weiter annehmen und als gegeben benten darf, als was fpeculatis be Vernunft fur fich, ihr aus ihrer Ginficht darreichen fonnte, fo führt diefe das Deimat. Gefest aber, fie batte für fich urfprungliche Principien a priori, mit Denen gemiffe theoretische Positionen ungertrennlich vers bunden maren, die fich gleichwol aller moglichen Eins ficht der speculativen Bernunft entgogen, Cob fie zwar Derfelben auch nicht widersprechen mußten) so ift die Frage, welches Intereffe das oberfte fen, (nicht, welches weichen mußte, benn eines widerfreitet dem andern nicht nothwendig); ob speculative Bernunft, die nicht von allem dem meiß, was practische ihr ans junehmen barbietet, Diefe Cape aufnehmen, und fie, ob fie gleich für fie überschwenglich find, mit ihren Begriffen, als einen fremden auf fie übertragenen Befit | ju vereinigen suchen muffe, oder ob fie bes rechtigt fen, ihrem eigenen abgefonderten Intereffe harts nachig zu folgen, und, nach der Canonit des Epicurs, alles als leere Vernünftelen auszuschlagen, mas feine objective Realitat nicht durch augenscheinliche in der

ber rein. Bern. in Beft b. Begr. v. bochft. Guf. 211

Erfahrung aufzustellende Benspiele beglaubigen kann, wenn es gleich noch so sehr mit dem Interesse des practischen (reinen) Gebraüchs verwebt, an sich auch der theoretischen nicht widersprechend wäre, blos weil es wirklich so fern dem Interesse der speculatioen Verraumst Abbruch thut, daß es die Grenzen, die diese sich selbst geset, ausbebt, und sie allem Unfinn oder Wahnsinn der Einbildungstraft preisgiebt.

In der That, fo fern practifche Bernunft als pas thologisch bedingt, b. i. bas Intereffe der Reigungen unter dem finnlichen Princip Der Glacffeligfeit blos vers waltend, jum Grunde gelegt wurde, fo ließe fich diefe Bumuthung an die speculative Bernunft gar nicht Mahomets Maradies, oder der Theofothun. phen und Donftifer schmelzende Bereinigung mit Der Gottheit, fo wie jedem fein Sinn ftebt, murden ber Bernunft ibre Ungeheuer aufdringen, und es mare eben fo aut, garafeine gu haben, als fie auf folche Beise allen Traumerenen preiszugeben. Allein wenn reine Bernunft fur fich practifch fenn fann und es wirklich ift, wie das Bewußtseyn bes moralischen Ges feges es ausweiset, so ift es doch immer nur eine und Dieselbe Bernunft, Die, es fen in theoretischer ober practie fcher Abficht, nach Principien a priori urtheilt, und da ift es flar, daß; wenn ihr Bermogen in der erfteren gleich nicht zulangt, gemiffe Cate behauptend feftzuleten. indeffen daß fie ibr auch eben nicht widersprechen, eben diefe Sage, fo bald fie una btrennlich jum practifchen In te reffe berteinen Bernunft geboren, zwar als ein ibr

## 212 I. Th. II. B. II. Hauptste Bon ber Dialectif

fremdes Angebot, das nicht auf ihrem Boden erwachsen, aber doch hinreichend beglaubigt ist, annehmen, und sie, mit allem, was sie als speculative Vernunft in ihrer Wacht hat, zu vergleichen und zu verknüpfen suchen müsse; doch sich bescheidend, das dieses nicht ihre Einssichten, aber doch Erweiterungen ihres Gebrauchs in irgend einer anderen, nemlich practischen, Absicht sind, welches ihrem Interesse, das in der Einschrähzfung des speculativen Frevels besteht, ganz und gar nicht zuwider ist.

In der Berbindung alfo ber reinen fpeculativen mit der reinen practifchen Bernunft ju einem Erfennts niffe führt die lettere das Primat, vorausgefest nemlich, baf diefe Berbindung nicht etwa jufallig und beliebig, sondern a priori auf der Bernunft selbft gegrundet, mithin nothwendig fent Denn es murbe. ohne Diese Unterordnung ein Widerfreit der Bernunft mit ihr felbst entstehen; weil, wenn fie einander blos bengeordnet (coordinirt) waren, die erstere für sich ihre Grenze enge verschließen und nichts von der letteren in ibr Gebiet aufnehmen, Diese aber ibre Grengen dennoch über alles ausdehnen, und, wo es ihr Bes durfniß erbeifcht, jene innerhalb der ihrigen mit ju befaffen fuchen murbe. Der fpeculativen Vernunft aber untergeordnet ju fenn, und alfo die Ordnung umzus tebren, fann man der reinen practifchen gar nicht jus muthen, weil alles Intereffe zulegt practifc ift, und felbft das der freculativen Bernunft nur bedingt und im practischen Gebrauche allein bollftandig ift.

bar rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut, 218

#### IV.

Die Unsterblichkeit der Seele, als ein Postulat der reinen practischen Vernunft.

Die Bewirfung bes bochften Guts in ber Belt ift das nothwendige Object eines durchs moralifche Ges fet bestimmbaren. Willens. In Diefem aber ift Die vollige Ungemeffenbeit ber Gefinnungen jum moralischen Gefete die oberfte Bedingung des bochfen Suts. Sie muß alfo eben fowol mbglich fenn, als ihr Object, weil fie in bemfelben Gebote Diefes gu bes fordern enthalten ift. Die vollige Angemeffenheit des Willens aber jum moralischen Gesetze ift Seiligkeit, eine Bollfommenheit, beben fein vernunftiges Befen der Sinnenwelt, in feinem Zeitpuncte feines Dasenns, fähig ift. Da fie indessen gleichwol als practifc nothe wendig gefodert wird, fo fann fie nur in einem ins Unendliche gebenden Progressu jener vollis gen Ungemeffenheit angetroffen werben, und es ift, nach Principien der reinent practifchen Bernunft, nothe wendig, eine folche practifche Fortfchreiting als bas reale Object unferes Willens anzunehmen.

Dieser unendliche Progressus ift aber nur unter Boraussegung einer ins Unendliche fortdaurenden Eriftenz und Personlichkeit deffelben vernünftigen Wessens (welche man die Unsterblichkeit der Seele nennt,)

## 214 L.Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif

möglich. Alfo ist das höchste Gut, practisch, nur unter der Boraussegung der Unsterdlichkeit der Seele mögs lich; mithin diese, als ungertreninlich mit dem moralis schen Seses verbunden, ein Post ulat der reinen practisschen Vernunft (worunter ich einen theoretischen, als solchen aber nicht erweislichen Sas versiehe, so fern er einem a priori unbedingt geltenden practisschen Seses ungertrennlich anhängt).

Der Cap von der moralifchen Bestimmung unferret Ratur, nur allein in einem ins Unendliche gebens den Fortschritte jur volligen Angemeffenheit mit dem Sittengesete gelangen ju fonnen, ift bon bem größten Rugen, nicht blos in Rucfficht auf die gegenwärtige Ergangung des Unvermogens der fpeculativen Bernunft, fondern auch in Unfebung der Religion. In Ermans gelung beffelben wird entweder das moralische Befet von feiner Seiligfeit gangfich abgewurdigt, indem man es fich als nachfichtlich, (indulgent) und fo unferer Behaglichkeit angemeffen, verfunftelt, ober auch feinen Beruf und zugleich Erwartung zu einer uners reichbaren Bestimmung, nemlich einem verhofften volle ligen Erwerb der Beiligfeit des Willens, fpanfit, und fich in fcmarmenbe, bem Gelbftertenntnig gang wie dersprechende theosophische Traume verliert, Durch welches beides das unaufhörliche Streben jut puncts lichen und burchgangigen Befolgung eines ftrengen uns nachsichtlichen, dennoch aber nicht idealischen, fondern wahren Bernunftgebots, nur verhindert wird. Einem vernünftigen, aber endlichen Befen ift nur ber Droi

greffus ins Unendliche, von niederen gu ben boberen Stufen der moralischen Bollfommenheit, moglich. Unendliche, bem die Zeitbedingung nichts ift, fiebt, in diefer fur uns endlofen Reihe, bas Gange ber Uns gemeffenheit mit dem moralischen Gefete, und die Beis ligfeit, Die fein Gebot unnachlaflich fodert, am feiner Berechtigfeit in bem Unthell, Den er jedem am bochften Gute bestimmt, gemaß zu fenn, ift in einer einzigen intellectuellen Unschauung des Dasenns vernünftiger Wefen gang angutreffen. Bas bem Geschöpfe allein in Unsebung ber Poffnung Diefes Untheils gutommen fann, ware das Bewußtfenn feiner erpruften Gefins nung, um aus feinem bisberigen Fortschritte bom Schlechteren jum Moralischbefferen und dem dadurch ibm befannt gewordenen unwandelbaren Borfage eine fernere ununterbrochene Kortfepung deffelben, wie meit. feine Existent auch immer reichen mag, selbst über dies fes Leben hinaus ju hoffen, \*) und fo, zwar niemals

<sup>\*)</sup> Die Ueberzeugung von der Unwandelbarfeit seiner Gesinkung im Fortschritte jum Guten, scheint gleichmol auch einem Geschöpfe für sich unmöglich zu seyn. Um deswillen läßt die christliche Religionslehre sie auch von demselben Beiste, der die heitigung, d. i. diesen sesten Borsat und mit ihm das Bewußtseyn der Beharrtichteit im moralischen Progressus, wirtt, allein abstammen. Aber auch natürlicher Beise darf derjenige, der sich bewußt ist, einen langen Theil seines Lebens bis zu Ende desselben, im Fortschritte zum Bessen, und zwar aus achten moras lischen Bewegungsgründen, angehalten zu haben, sich wolde tröstende Hoffnung, wenn gleich nicht Gewißheit, maschen, daß er, auch in einer über dieses Leben bingus forts

## 216 I. Th. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectif.

hier, oder in irgend einem absehlichen kunstigen Zeits puncte seines Dasepns, sondern nur in der (Gott allein übersehbaren) Unendlichkeit seiner Fortdauer dem Witslen desselben (ohne Nachsicht oder Erlassung, welche sich mit der Gerechtigkeit nicht zusammenreimt) völlig abäquat zu seyn.

#### V.

## Das Dafenn Gottes, als ein Postulat der teinen practischen Bernunft.

Das moralische Gesetz führte in der vorhergehenden Bergliederung jur practischen Aufgabe, welche, ohne allen Beptritt finnlicher Eriebsedern, blos durch reine

gesetzen Eristenz, ben diesen Grundsagen beharren werde, und, wiewol er in seinen eigenen Augen hier nie gerechtsertigt ist, noch, ben dem verhofften kunftigen Anwachs seiner Raturvollsommenheit, mit ihr aber auch seiner Pstichten, es jemals hoffen darf, dennoch in diesem Fortschritte, der, ob er zwar ein ins Unendliche hinausgerücktes Ziel betrifft, dennoch für Gett als Besit gilt, eine Ausstruck, dessen fich die Bernunft bedient, um ein von glen zufäligen Ursachen der Welt unabhängiges vollständiges Wohl zu bezeichnen, welches eben so, wie Deiligkeit eine Idee ist, welche nur in einem unendlichen Progressus und dessen Sotalisät enthalten sein kann, mithin vom Geschöpfe niemals vollig erreicht wird.

Bernunft vorgefchrieben wird, femlich der nothwendigen Wollständigkeit des ersten und vornehmsten Theils des höchsten Guts, Der Sittlich feit, und, ba diese nur in einer Emigfeit vollig aufgelofet werden fann, gum Poffulat ber Unfterblichfeit. Eben Diefes Ges feb muß auch jur Möglichfeit Des wenten Elements Des hochften Guts, nemlich ber jener Sittlichkeit anges meffenen Glucifelig feit, eben fo uneigennutig, wie vorber, aus bloger unpartenischer Bernunft, nemlich auf die Voraussetzung des Dasenns einer dieser Wirs fung abaquaten Urfache fubren, Q. i. Die Erifteng Gottes, als jur Möglichfeit Des hochften Guts (mels ches Object unferes Willens mit der moralifden Gefets gebung ber reinen Bernunft nothwendig verbunden ift) nothwendig geborig, poffuliren. Wir wollen Diefen Bufammenbang überzeugend barftellen.

Eluckfeligkeit ist der Justand eines vernünstigen Wesens in der Welt, dem es, im Sanzen seiner Existenz, alles nach Wunsch und Willen geht, und beruhet also auf der Tebereinstimmung der Natur zu seinem ganzen Zwecke, imgleichen zum wesentlichen Bestimmungsgrunde seines Willens. Nun gebietet das moralische Geses, als ein Gesetz der Frenheit, durch Bestimmungsgründe, die von der Natur und der Uesbereinstimmung derselben zu unserem Begehrungsvers mögen (als Triebsedern) ganz unabhängig sen sollen; das handelnde vernünstige Wesen in der Welt aber ist doch nicht zugleich Ursache der Welt und der Natur selbst. Also ist ein dem moralischen Gesetz nicht der

## 218 I. Th. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectit

mindefte Grund ju einem nothwendigen Bufammenhang mifchen Sittlichfeit und der ihr proportionirten Gluck. feligfeit eines jur Belt als Theil gehörigen, und bas ber von ihr abbangigen, Wefens, welches eben barum Durch feinen Willen, nicht Urfache Diefer Ratur fenn. und fie, mas feine Gluckfeligkeit betrifft, mit feinen practischen Grundlagen aus eigenen-Rraften nicht burchs gangia einstimmig machen fann. Gleichwol wird in Der practischen Aufgabe der reinen Bernunft, b. i. der nothwendigen Bearbeitung jum bochffen Gute, ein folder Zusammenhang als nothwendig postulirt: wir follen das bochfte Gut (welches alfo boch moglich fenn muß) ju befordern fuchen. Alfo mird auch das Dafenn einer von der Natur unterschiedenen Urfache ber gesammten Ratur, welche den Grund Diefes Bus fammenhanges, nemlich ber genauen Uebereinstimmung Der Gluckfeligfeit mit der Sittlichfeit, enthalte, po ftus ·lirt. Diese oberfte Urfache aber foll ben Grund ber Uebereinstimmung ber Ratur nicht blos mit einem Ges fene bes Willens der vernunftigen Wefen, fondern mit der Borftellung Diefes Gefetes, fo fern diefe es fich jum oberften Beftimmungsgrunde des Dib Iens fegen, alfo nicht blos mit den Sitten der Form nach, sondern auch ihrer Sittlichkeit, als dem Bewegungss grunde Derfelben, d. i. mit ihrer moralischen Gefine nung enthalten. Alfo ift das bochfte Gut in der Welt nut moglich, fo fern eine oberfte der Ratur angenoms men wird, die eine der moralischen Gefindung gemäße Caufalitat bat. Run ift ein Befen, Das der Sande

lungen nach der Borftellung von Gefegen fabig ift, eine Intelligens (vernünftig Befen) und die Caus falitat eines folchen Wefens nach diefer Borffellung Der Gefete ein Bille beffelben. Alfo ift die oberfte Urfache ber Ratur, fo fern fie jum bochften Gute bors ausgesett werden muß, ein Befen, das durch Bers fand und Billen die Urfache (folglich ber Urbeber) der Natur ift, d. i. Gott. Kolglich ist das Wostulat der Möglichfeit des boch ften abgeleiteten Guts (ber beffen Welt) jugleich bas Poffulat der Wirfliche feit eines bochften urfprunglichen Guts, nems lich der Erifteng Gottes. Run mar es Pflicht für uns. das hochfte Gut zu befordern, mithin nicht allein Bes fugnif, fondern auch mit ber Pflicht als Bedurfnig perbundene Nothwendigfeit, die Möglichfelt Diefes. bochften Guts vorauszusegen; welches, ba es nur uns ter der Bedingung des Dafenns Gottes fatt findet, Die Boraussegung Deffelben mit der Pflicht ungertrenn. lich verbindet, d. i. es ist moralisch nothwendig, das Dafenn Gottes angunehmen.

Her ist nun wohl zu merken, daß diese moralische Mothwendigkeit subjectiv, d. i. Bedürsniß, und nicht objectiv, d i. selbst Pflicht sey; Benn es kann gar feine Pflicht geben, die Eristenz eines Dinges ans zunehmen (weil dieses blos den theoretischen Gebrauch der Bernunft angeht). Auch wird hierunter kicht verstanden, daß die Annehmung des Dasepus Gottes, als eines Grundes aller Verbindlich feit überhaupt, nothwendig sen (denn dieser beruht,

## 220 I. Th. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectie

wie hinreichend bewiesen worden, lediglich anf ber Aptonomie der Bernunft felbft). Bur Pflicht gebort bier nur die Bearbeitung zu hervorbringung und Befordes rung des hochften Guts in der Welt, deffen Mogliche feit alfo poffulirt werden fann, die aber unfere Bers nunft nicht anders denfbar findet, als unter Borause fetung einer bochften Intelligeng, beren Dafenn angur nehmen alfo mit bem Bewußtseyn unserer Pflicht vers bunden ift, obswar diefe Unnehmung felbft fur Die theos retische Bernunft gebort, in Unsehung deren allein fie als Erflarungsgrund betrachtet, bopothefe, in Bes giehung aber auf die Berffandlichfeit eines uns doch durchs moralische Gesets aufgegebenen Objects (Des bochften Gute), mithin eines Bedurfniffes in practifcher Abficht, Glaube, und gwar reiner Bernunfts glaube, beifen fann, weil blos reine Bernnnft (for wol ihrem theoretischen als practischen Gebrauche nach) Die Quelle ift, daraus er entspringt.

Aus dieser Deduction wirdes nunmehr begreist sich, warum die griechischen Schulen jun Auslich sung ihres Problems von der practischen Möglichkeit des höchsten Guts niemals gelangen konnten; weil sie nur immer die Regel des Gebrauchs, den der Wille des Menschen von seiner Freyheit macht, jum einzigen und für sich allein zureichenden. Grunde derselben machten, ohne, ihrem Bedünken nach, das Daseyn Sottes dazu zu bedürsen. Zwar thaten sie daran recht; das sie das Princip der Sitten unabhängig von diesem Posstulat, für sich selbst, aus dem Verhältnis der Vers

nunft affein jam Willen, fefffesten, und es mithin jur oberften practifchen Bedingung des bochften Guts machten: es war aber darum nicht die gange Bedins gung ber Möglichfeit beffelben. Die Epifuraer bats ten nun gwar ein gang falfches Princip ber Sitten gum oberften angenommen, nemtlich das der Gluckfeligfeit, und eine Marime ber beliebigen Bahl, nach jedes feis ner Reigung, fur ein Gefes untergeschoben : aber Darin perfuhren fie doch confequent genug, daß fie ibr bochftes Gut eben fo, nemlich der Riedrigfeit ihres Grundsages proportionirlich, abwurdigten, und feine größere Gluckfeligfeit erwarteten, als die fich durch menfoliche Rlugheit (wozu auch Enthaltsamfeit + und Mäßigung der Reigungen gebort) erwerben lagt pidie, wie man weiß, fummerlich genug und nach Umffanden febr perfchiedentlich, ausfallen muß; die Ausnahmen, welche ihre Marimen unaufhorlich einraumen mußten, und Die fie ju Gefegen untauglich machen, nicht eine mal gerechnet. Die Stoifer hatten dagegen ihr obers ffes practisches Princip, nemlich die Lugend, als Bes dinaung des bochften Guts gang richtig gemablt, aber indem fie ben Grad berfelben, ber fur bas teint Ges fet Derfelben erforderlich ift, als. in diefem leben vollig erreichbar vorftelleten, nicht allein bas moralische Ber; mogen des Menichen, unter bem Ramen eines Beifen, über alle Schranfen feiner Ratur boch gef fpannt, und etwas, bas aller Menfchenfenntnig wis derspricht, angenommen, sondern auch, vornemisch das zwepte jum bochften Gut geborige Beffandftud,

## 222 I.Th. II.B. II. Hauptst. Bon ber Dialectif

nemlich die Glückseligkeit, gar nicht für einen besondes zen Segenstand des menschlichen Begehrungsbermbgens wollen gelten lassen, sondern ihren Beisen, gleich einer Gottheit, im Bewußtsenn der Bortrefslichkeit seis ner Person, von der Natur (in Absicht auf seine Zusfriedenheit) ganz unabhängig gemack, indem sie ihn zwar Uebeln des Lebens aussezten, aber nicht unters warfen, (zugleich auch als fren vom Bosen darkelles ten) und so wirklich das zwehte Element des höchsten Guts, eigene Glückseligkeit wegließen, indem sie es blos im Handeln und der Zustriedenheit mit seinem pers sonlichen Werthe sesten, und also im Bewußtsenn der stillichen Denkungsart, mit eingeschlossen, morin sie aber durch die Stimme ihrer eigenen Natur hinrels chend hätten widerlegt werden können.

Die Lehre des Chriftenthums\*), wenn man fie auch noch nicht als Religionslehre beträchtet, giebt in

<sup>&</sup>quot;) Man halt gemeiniglich dasur, die christliche Borfcrift der Sitten habe in Anschung ihrer Reinigkeit vor dem moralischen Begriffe der Stoiker nichts voraus; allein der Unterschied beider ist doch sehr fichtbar. Das stoffche Shewustsenie der Seelenstarte zum Angel, um den sich alle sittliche Gesinnungen wenden sollten, und, ob die Anhänger dessen zwar von Pflichten redeten, auch sie ganz wohr bestimmeten, so sehten sie doch die Triebseder und den eigentlichen Bestimmungsgrund des Willens, in einer Erhebung der Denkungsart über die niedrige und nur durch Seelenschwäche machthabende Triebsedern der Sinne, Lugend war also ben ihnen ein gewisser Javoism des über thierische Natur des Menschen sich erhebenden Weisen, der ihm selbst genug ist, andern zwar Pflichten vorträgt, selbst aber über sie

ber rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 223

Diefem Stude einen Begriff des hachften Guts (bes Reichs Gottes), ber allein der ftrengften Foderung der

erhoben, und feiner Berfuchung gu lebertretung des fittlichen Gefetes unterworfen ift. Diefes alles aber fonnten fle nicht than, wenn fle fich diefes Gefes in der Reinias . feit und Strenge, ale es die Borfdrift des Gvangelii thut, porgeftellt batten. Benn ich unter einer Gbee eine Bolltommenbeit berftebe, der nichte in der Erfahrung adaguat gegeben werden tann, fo find die moralifchen Ideen darum nichts Ueberfcwengliches, d. i. dergleichen, wovon wir auch nicht einmat den Begriff binreichend be-Rimmen tonnten, oder von dem es ungewiß ift, ob ibm überall ein Gegenftand correspondire, wie die Been der fpeculativen Bernunft, fondern bienen, ale Urbilber Der practischen Bollkommenbeit, jur unentbehrlichen Richtsfchur des fittlichen Berhaltens, und jugleich jum Magfftabe der Bergleichung. Wenn ich nun bie driftlide Moral von ihrer philosophischen Seite bes trachte, fo murde fie, mit den Ideen der griechifden Schulen veralichen, fo ericheinen: Die Ideen der Ennifer, der Epituraer, der Stoifer und des Chrie ften, find: Die Ratureinfalt, die Rlugbeit, Die Beisheit und Die Deiligfeit. In Amfebung bes Deges, dagu gu gelangen, unterschieden fic die griechifden Philosophen fo von einander, Daß die Ennifer Dazu den gemeinen Menfchenverftand, die ans dern nur den Weg der Biffen ich aft, beide alfo doch blofen Gebrauch der naturlichen Rrafte dagu binreichend fanden. Die driftliche Moral, weil fie ibre Borfdrift (wie es auch febn muß) fo rein und unnachfichtlich einrichtet, benimmt dem Menfchen das Butrauen, wenigftens bier im Leben, ihr vollig adaquat gu fenn, richtet es aber doch auch dadurch wiederum auf, daß, wenn wir fo aut handeln, ale in unferem Bermogen ift, wir hoffen tonnen, daß, was nicht in unferme Bermogen ift, uns anderweitig werde ju fatten fommen, wir mogen nun wiffen, auf welche Art, oder nicht, Ari-

### 224 I. Th. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectif

practischen Bernunft ein Gnuge thut. - Das moralifche Gefet ift beilig (unnachsichtlich) und fodert Seiligkeit Der Siften, obgleich alle moralische Bollfommenheit, ju welcher ber Mensch gelangen fann, immer nur Tus gend ift, b. i. gefesmäßige Gefinnung aus Uch tung fürs Gefet, folglich Bemußtfenn eines continuirlichen Sanges jur lebertretung, wenigstens Unlauterfeit b. i. Benmifchung vieler unachter (nicht moralifcher) Bes wegungegrunde jur Befolgung bes Gefetes, folglich eine mit Demuth verbundene Selbftschätzung, und alfe in Ansehung der Beiligkeit, welche das driftliche Ges fet fobert, nichts als Fortschritt ins Unendliche dem Geschöpfe ubrig läßt, eben baber aber auch baffelbe jur hoffnung feiner ins Unendliche gebenden Fortbauer berechtigt. Der Berth einer dem moralischen Gefes pe vollig angemeffenen Gefinnung ift unendlich; weil alle mogliche Glucffeligfeit, im Urtheile eines weifen und alles vermögenden Austheilers berfelben, feine ans bere Ginschräntung bat, als den Mangel der Angemes fenbeit vernunftiger Befen an ihrer Pflicht. moralische Geset für fich verheißt doch feine Glucks feligfeit; benn biefe ift, nach Begriffen von einer Ras turordnung überhaupt, mit der Befolgung beffelben nicht nothwendig verbunden. Die driffliche Sittens lehre ergangt nun diefen Mangel (des zwenten unents behrlichen Bestandstucks des bochsten Gute) . durch bie

ftoteles und Plato unterfdieden fich nur in Aufehung bes Urfprungs unferer fittlichen Begriffe.

berrein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 225

Datftellung ber Belt, barin bernunftige Befen fich dem fittlichen Gefete bon ganger Seele weiben, als eines Reich's Gottes, in welchem Ratur und Site ten in eine, jeder von beiden fur fich felbft fremde, Sarmonie, durch einen heiligen Urheber fommen, Der Das abgeleitete hochfte Gut möglich macht. Die Seis ligfeit der Sitten wird ihnen in diefem Leben icon jur Richtschnur angewiesen, bas Diefer proportionirte Bobl-aber, die Seligkeit, nur als in einer Emige feit erreichbar vorgestellt; weil ie n'e immer das Urbild ibres Berbaltens in jedem Stande fenn muß, und bas Kortschreiten zu ihr icon in Diesem Leben-möglich und nothwendig ift, biefe aber in Diefer Welt, unter bem Ramen der Gluckfeligkeit, gar nicht erreicht fann, (fo viel auf nnfer Bermogen ankommt) und das ber lediglich jum Gegenstande der hoffnung gemacht wird. Diesem ungeachtet ift das driffliche Princip Der Do ral felbft doch nicht theologisch, (mithin Seteronos mie) fondern Abtonomie der reinen practifchen Bers nunft fur fich felbft, weil fie die Erfenntnig Gottes und feines Willens nicht jum Grunde Diefer Gefeter fondern nur der Gelangung jum bochften Gute, unter der Bedingung der Befolgung berfelben macht, und felbit die eigentliche Eriebfeder ju Befolgung ber erfteren nicht in den gewunschten Folgen berfelben, fons bern in der Botftellung ber Pflicht allein fest, als in beren treuer Beobachtung Die Burdigfeit Des Ermerbs ber lettern allein bestebt.

## 226 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectit

Auf folde Beife führt bas moralifde Gefen Durch den Begriff bes bochften Guts, als bas Dbiect und den Endameck bet reinen practifchen Bernunft. jur Religion, d. i. jur Erfenntniß aller Pflichten ale gottlicher Gebote, nicht als Sanctionen, d. i. willführliche für fic felbit zufällige Berordnungen, eines freme Den Willens, fondern als wefentlicher Gefese.et nes ieden frenen Billens fur fich felbft, Die aber bene noch als Gebote des bochften Befens angefeben wers ben muffen, weil wir nur ven einem moralifch, volle. fommenen, Geiligen und gutigent jugleich auch allgewals tigen Willen, Das bochfte Gut, welches jum Gegenffans De unferer Bestrebung ju fegen und bas moralifche Sefes jur Pflicht macht, und alfo burch Uebereinftims mung mit diefem Willen dazu zu gelangen hoffen tons nen. Auch bier bleibt baber alles uneigennutig und blos auf Pflicht gegrundet; ohne daß Burcht ober Doffnung als Triebfedern jum Grunde gelegt Merben Darften, Die, wenn fie ju Principien werden, ben gangen moraliften Werth der handlungen vernichten. Das moralische Gesetz gebietet, bas bochfte mögliche But in einer Welt mir zum letten Gegenstande alles Berhaltens ju machen. Diefes uber fann ich nicht ju bewirfen hoffen, als nur durch die Uebereinstimmung meines Willens mit bem eines beiligen und gutigen Belturbebers, und, obgleich in dem Begriffe Des bochffen Gute, als dem eines Gangen, worin Die größte Gludfeligfeit mit bem größten Daaße fittlicher

berrein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 227

(in Geschöpfen möglicher) Bollsommenheit, als in der genauesten Proportion verbunden vorgestellt wird, meine eigene Gluckeligkeit mit enthalten ist. so ist doch nicht sie, sondern das moralische Geset (welches vielmehr mein unbegrenztes Verlangen darnach auf Bedingungen strenge einschränft) der Ber simmungsgrund des Willens, der zur Beforderung des höchsten Guts angewiesen wird.

Daher ist auch die Moral nicht eigentlich die Lehere, wie wir und glücklich machen, sondern wie wir der Glücklesigkeit würd is werden sollen. Rur denn, wenn Religion dazu kommt, tritt auch die Hoffnung ein, der Glückseligkeit dereinst in dem Maaße theilhaß tig zu werden, als wir darauf bedacht gewesen, ihren nicht unwürdig zu seyn.

Würdig ist jemand des Besitzes einer Sache, oder eines Zustandes, wenn, daß er in diesem "Besitze sen, mit dem böchsten Gute zusammenstimmt. Man kann fest leicht einsehen, daß alle Würdigkeit auf das sitte liche Berhalten ankomme, weil dieses im Begrisse des höchsten Guts die Bedingung des übrigen, (was zum Zustande gehört) nemlich des Antheils an Glückseligkeit ausmacht. Run folgt hieraus: daß man die Moral an sich niemals als Glückseligkeitseltslehre behand deln müsse, d. i., als eine Anweisung, der Glückseligkeit theilhaftig zu werden; denn sie hat es lediglich mit der Bernunstbedingung (conditio sine qua non) der letztern, nicht mit einem Erwerbmittel derselben zu thun. Wenu sie aber (die blos Pflichten auserlegt,

## 228 LEh. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectik-

nicht eigennüßigen Wünschen Maaßregeln an die Hand giebt,) völlständig vorgetragen worden: alsdenn allers erst kann, nachdem der sich auf ein Seses gründende moralische Wunsch das höchste Sut zu befördern (das Reich Gottes zu uns zu bringen), der vorher keiner eigennüßigen Seele gussteigen konnte, erweckt, und ihm zum Behuf der Schritt zur Religion geschehen ist, diese Sittenlehre auch Glückseligkeitslehre genannt werden, weil die Hoffnung dazu nur mit der Religion allers erst anhebt.

Auch fann man bieraus erfeben: bag; wenn man nach dem letten 3mecke Gottes Schöpfung ber Welt fragt, man nicht die Glude, feligfeit der vernunftigen Wefen in ibr, fone bern bas fochfte Gut nennen muffe, welches jes nem Bunfche diefer Wefen noch eine Bedingung, neme lich die ber Gluckfeligkeit murdig ju fenn, d. i. Die Sittlichfeit eben berfelben vernunftigen Wefen, bingufügt, die allein den Maaffab enthalt, nach welchem fie allein der ersteren, durch die hand eines weisen Urbebers, theilhaftig ju werden hoffen fonnen. Denn, Da Beisbeit, theoretifch betrachtet, Erfenntnif Des bochen Gute, und practifc, die Angemes fenbeit des Willens jum boch ften Gute bedeus tet, fo fann man einer bochften felbstffandigen Weiss beit nicht einen 3weck benlegen, ber blos auf Gus Hafeit gegrundet mare. Denn diefer ihre Birfung (in Unfebung ber Glucfeligfeit ber vernunftigen Bes fen) fann man nur unter ben einschränfenden Bedine

gungen der Uebereinstimmung mit der heiligkeit\*)
seines Willens, als dem höchsten ursprünglichen Gute
angemessen, denten. Daher diesenige, welche den
Zweck der Schöpfung in die Ehre Gottes (vorausges
sest, daß man diese nicht anthropomorphistisch, als
Reigung gepriesen zu werden, denkt,) sesten, wol den
desten Ausdruck getroffen haben: Denn nichts ehrt
Sott mehr, als das, was das schäsbarste in der Welt
ist, die Achtung für sein Gebot, die Beodachtung der
heiligen Pflicht, die und sein Geses auserlegt, wenn
seine herrliche Austalt dazu kommt, eine solche schöne.
Ordnung mit angemessener Sückseligkeit zu krönen,
Wenn ihn das lestere (auf menschliche Art zu reden,)
Hebenswürdig macht, so ist er durch das erstere ein Ges

<sup>\*)</sup> Dieben, und um das Cigenthumliche Diefer Begriffe tenntia au machen, merte ich nur noch an : bag, ba man Gott verschiedene Eigenschaften beplegt, beren Qualitat man auch den Gefchopfen angemeffen findet, nur daß fie dort jum bochften Grade erhoben werden , g. B. Dacht , Bif. fenschaft, Gegenwart, Bute zc. unter den Benennungen ber Allmacht, der Allwiffenteit, der Allgegenwart, der Allautigfeit ic. es doch drev giebt, die ausfchtiefungsweife, und doch ohne Benfat von Große, Bott bengelegt werden, und die inegefamt moralife find. Er ift der allein Seis lige, der allein Gelige, der allein Beife; meil Diefe Begriffe icon die Uneingefdranttheit ber fich fub. ren. Rach ber Ordnung berfelben ift er benn alfo auch der beilige Befengeber (und Schopfer) der gutige Regierer (und Erhalter) und der gerechte Rich. ter. Drey Gigenschaften, die alles in fich enthalten, wo. durch Gott der Gegenffand der Religion wird, und denen angemeffen die metaphofischen Bolltommenbeiten fic bon felbft in ber Bernunft bingu fugen.

## 230 I. Th. II. B. II. Sauptst. Bon ber Dialectif.

genstand der Anbetung (Aboration). Selbst Menschen tonnen fich durch Wohlthun swar Liebe, aber dudurch allein niemals Achtung erwerben, so daß die größte Wohlthätigfeit ihnen nur dadurch Ehre macht, daß fie nach Würdigfeit ausgeübt wird.

Dag, in der Ordnung der Zwecke, der Mensch (mit ihm jedes vernunftige Wefen) 3med an fic felbst fen, d. i. niemals blos als Mittel von jes manden (felbst nicht von Gott) ohne augleich bieben felbst 3med in fenn, fonne gebraucht merden, daß ale fo die Den fch beit in unferer Perfon und felbft beilig senn musse, solat nunmehr bon felbst, weil er Das Subject Des moralischen Gefenes, mite bint deffen ift, mas an fich beilig ift, um beffen willen und in Einstimmung mit welchem auch überhaupt nur etwas beilig genannt werden fann. Denn biefes mos ralifche Gefet grundet fich auf der Avtonomie feines Billens, als eines frenen Billens, ber nach feinen allgemeinen Gefegen nothwendig ju demjenigen jus gleich muß einftimmen tonnen, welchem er fich uns termerfen foll.

#### VI.

# Ueber die Postulate

ber reinen practifchen Bernunft überhaupt.

Sie geben alle vom Grundsage der Moralität aus, ber fein Pofiulat, sondern ein Geset ift, durch

ber rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. hochft. Gut. 231

welches Vernunft mittelbar den Willen bestimmt, wels ther Wille eben dadurch, daß er so bestimmt ift, als reiner Wille, diese nothwendige Bedingungen der Bes solgung seiner Vorschrift sodert. Diese Postusate sind nicht theoretische Dogmata, sondern Vorausseyuns gen in nothwendig practischer Rücksicht, erweitern als so zwar das speculative Erkenntnis, geben aber den Ideen der speculativen Vernunft im Allges meinen (vermittelst ihrer Beziehung aufs Practische) vhiective Realität, und berechtigen sie zu Vegriffen. deren Möglichkeit auch nur zu behaupten sie sich sonst nicht anmaßen könnte.

Diese Postulate sind die der Unsterblich keit, ber Frenheit, positio betrachtet, (als der Causalität eines Wesens, so sern es zur intelligibelen Welt gehort,) und des Dasens Gottes. Das erste sließt aus der practisch nothwendigen Bedingung der Angemessens heit der Dauer zur Vollständigkeit der Erfüllung des moralischen Gesetes; das zwente aus der noths wendigen Voraussezung der Unabhängigkeit von der Ginnenwelt und des Vermögens der Bestimmung seis nes Willens, nach dem Gesete einer intelligibelen Welt, d. i. der Frenheit; das dritte aus der Nothswendigkeit der Bedingung zu einer solchen intelligibes len Welt, um das höchste Gut zu sepn, durch die Boraussezung des höchsten selbsständigen Guts, d. i. des Dasenns Gottes.

Die durch die Achtung furs moralifche Gefet nothe wendige Absicht aufs hochfte Gut und daraus fließende

Borquefegung der objectiven Realitat deffelben, führt alfo durch Poffulate der practischen Berminft ju Bes griffen, welche Die fpeculative Bernunft gwar als Mufs gaben vortragen, fie aber nicht auflosen tonnte. I. ju Derienigen, in beren Mufidfung Die lettere nichts, als Paralogismen begehen fonnte, (nems lich der Unsterblichkeit) weil es ihr am Merkmale ber Beharrlichkeit fehlete, um den pfpchologischen Begriff eines letten Gubiects', welcher ber Seele im Selbfibes wußtsenn nothwendig bengelegt wird, jur realen Bors ftellung einer Subftang ju ergangen, welches Die prace. tische Vernunft, burch bas Postulat, einer gur Anges meffenheit mit dem moralischen Gefete im bochften Gus te, als dem gangen 3wede der practischen Bernunft, erforderlichen Dauer, ausrichtet. 2. Suhrt fie ju dem, wobon die fpeculative Bernunft nichts als Antinomie enthielt, deren Auflosung fie nur auf einem problemas tifch zwar bentbaren, aber feiner objectiven Realitat nach für fie nicht erweislichen und bestimmbaren Begriffe grunden fonnte, nemlich die cosmologische Idee einer intelligibelen Belt und bas Bewußtfegn unferes Dafenns in derfelben, vermittelft des Postulats der Frenheit, (Deren Realitat fie durch bas moralifche Gefet darlege, und mit ihm jugleich bas Gefet einer intellis gibelen Welt, worauf die speculative nur hinweifen, ihren Begriff aber nicht bestimmen fonnte). 3. Bers Schafft fie bem, mas speculative Verhunft zwar dens fen, aber als bloffes transscendentales Ideal unbes ffimmt laffen mußte, dem theologischen Begriffe

berrein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 233

des Urwesens, Bedeulung, (in practischer Absicht, d. i. als einer Bedingung der Möglichkeit des Objects eines durch jenes Gesetz bestimmten Willens,) als dem obersten Princip des höchsten Guts in einer instelligibelen Welt, durch gewalthabende moralische Gesetzebung in derselben.

Bird nun aber unfer Erfenntnig auf folche Art Durch reine practische Bernunft wirklich erweitert, und ift bas, mas fur die fpeculative transfcen bent mar, in ber practischen immanent? Allerdinge, aber nur in practifch er Abficht. Denn wir ers fennen gwar dadurch weder unferer Seele Ratur, noch Die intelligibele Welt, noch das bochfte Wefen, nach Dem, was fie an fich felbft find, fondern haben nur Die Begriffe von ihnen im practischen Begriffe bes bodften Guts vereinigt, als dem Objecte unferes Billens, und vollig a priori, durch reine Bernunft, aber nur vermittelft des moralischen Gefetes, und auch blos in Beziehung auf daffelbe, in Unfebung bes Dhiecte, bas es gebietet. Die aber auch nur Die Krepheit möglich fen, und wie man fich diefe Art von Causalitat theoretisch und positiv vorzustellen habe, wird badurch nicht eingesehen, sondern nur, daß eine folche fen, durche moralifche Gefet und zu beffen Bes buf poffulirt. Go ift es auch mit den übrigen Ideen bewandt, die nach ihrer Daglichfeit fein menfchlicher Berftand jemale ergrunden, aber auch, daß fie nicht mabre Begriffe find , feine Cophisteren der Uebergeus

234 I.Th. JI. B. II. Hauptff. Bon der Dialectif gung, selbst des gemeinsten Menschen, jemals entreis fen wird.

#### VII.

Mie eine Erweiterung ber reinen Bernunft, in practifcher Abficht, ohne damit ihr Erkenntniß, als speculativ, zugleich zu erweitern, zu benten möglich sep?

Bir wollen diese Frage, um nicht ju abstract ju werden, fofort' in Anwendung auf den vorliegenden Rall beantworten. - Um ein reines Erfenntniß pras ctifch ju erweitern, muß eine Abficht a priori ges geben fenn, d. i. ein 3weck, als Object (Des Billens), welches, unabbangig von allen theologischen Grundfagen, Durch einen den Willen unmittelbar bestimmenden (cas tegorischen) Imperativ, als practisches nothwendig vors geftellt wird, und das ift bier bas bochfte Gut Diefes ift aber nicht moglich, ohne bren theoretifde Bes griffe (fur die fich, weil' fie bloge reine Bernunftbegriffe find, feine correspondirende Anschauung, mithin, auf dem theoretischen Wege, feine objective Realitat fine den lagt,) vorauszusepen: nemlich Frepheit, Unfterbi lichfeit, und Gott. Alfo wird burchs practifche Gefes, welches die Eriffent des bochften in einer Welt moglie den Guts gebietet, Die Möglichkeit jener Objecte Der teinen speculativen Bernunft, die objective Realitat,

welche diefe ihnen nicht fichern fonnte, poffulirt: mos Durch denn Die theoretifche Erfenntnig Der reinen Bere nunft allerdings einen Bumachs befommt, ber aben blos darin besteht, baß jene fur fie fonft problematis fche (blos dentbare) Begriffe, jest affertorifc für fab. de erflatt werden, benen wirflich Objecte gufommen, weil practifche Bernunft Die Erifteng Derfelben jur Moglichfeit ihres, und zwar practifch ; folechthin nothwendigen, Objects des bochften Guts unvermeide lich bedarf, und die theoretische dadurch berechtigt wird, fie vorauszusegen. Diefe Erweiterung der theos retifchen Bernunft ift aber feine Erweiterung ber Speculation, d. i. um in theoretischer Absicht nunmehr einen positiven Gebrauch Davon ju machen. Denn da nichts welter burch practifche Bernunft bies ben geleiftet worden, ale daß jene Begriffe real find, und wirklich ihre (mögliche) Objecte haben, daben aber uns nichts von Unschauung derselben gegeben wird, (welches auch nicht gefodert werden fann,) fo ift fein fontbetischer Sat durch diefe eingeraumte Reas litat derfelben moglich. Folglich bilft uns diefe Ere bffnung nicht im mindelen in fpeculativer Abficht. mol aber in Unfehung des practifchen Gebrauchs der reinen Bernunft, jur Ermeiterung Diefes unferes Ers tenntniffes. Die obige brep Ideen der fpeculativen Bernunft find an fich noch feine Erfenntniffe; Doch find es (transscendente) Gebanten, in benen nichts Unmögliches ift. Dun befommen fie burch ein apobictis fches practifches Gefen, als nothmenbige Bedingungen

der Möglichfeit deffen, mas Diefes fich jum Dbjecte gu machen gebietet, objective Realitat, b. i. wir werden durch jenes angewiesen, daß fie Objecte haben, ohne doch, wie fich ihr Begriff auf ein Obiect betiebt, angeigen gu tonnen, und bas ift auch noch nicht Erfenntniß Die fer Dbjecte, denn man fann Dadureh gar nichts über fie fonthetifch urtheilen, noch -Die Anivendung Derfelben theoretifc bestimmen, mits bin von ihnen gar feinen theoretischen Bebrauch der Bernunfe machen, als wortn eigentlich alle fpeculatis De Erfenntniß derfelben beftebt. Aber bennoch mard Das theoretifche. Erfenntnif, smar nicht Diefer Dhiecte, aber der Bernunft überhaubt, Dadutch fo fern ermeitert, daß burch die practifchen Boffulate jes nen Ideen doch Dbjecte gegeben wurden, indem ein blos problematifcher Gedante badurch allererft obs jective Realitat befam. Alfo mar es feine Erweites - rung ber Erfenntniß van gegebenen über finnlis den Begenftanben, aber boch eine Ermeiterung Der theoretischen Bernunft und Der Erfenntnig Derfels ben in Anfehung des Ueberfinnlichen überhaupt, fo fern als fie genothigt murde, baß es folche Ges genftande gebe, einzuraumen, ohne fie doch naber befilmmen, mithin Diefes Erfenntnif von ben Objecten (Die ihr nunmehr aus practischem Grunde, und auch nur jum practifchen Gebrauche, gegeben worden,) felbft emeitern ju fonnen, welchen Bumache alfo Die reine theoretische Bernunft, fur die alle jene Ideen transscendent und ohne Object find, lediglich ihrem

reinen practischen Bermogen zu verbanken bat. Sier werden fie immanent und conflitutio, indem fie Grunde der Moglichkeit find. Das nothwens Dige Object bet reinen practifchen Bernunft (bas bochfte Gut) wirklich ju machen, ba fie, ohne dies, transscendent und blos regulative Principien der speculativen Vernunft find, die ibr nicht ein neues Object über die Erfahrung hinaus anzunehmen, fondern nur ihren Gebrauch in Erfahrung der Bollftandigfeit ju nabern, auferlegen. Ift aber die Vernunft einmal im Befige Diefes Bus machfes, fo wird fe, als speculative Bernunft, (eigents lich nur jur Sicherung ihres practischen Gebrauchs) negativ, b. i. nicht erweiternd, fondern lauternd, mit jenen 3den ju Berfe geben, um einerseits ben Uns thropomorphism als den Quell der Superfie tion, oder Scheinbare Erweiterung jener Begriffe burch vermennte Erfahrung, andererfeits den ganas tioism, der fie durch überfinnliche Anschauung oder bergleichen Gefühle verspricht, abzuhalten; welches als les hinderniffe des practischen Gebrauchs der reinen Bernunft find, beren Abmehrung alfo ju ber Erweis terung unferer Erfenntniß in practifder Abficht allers bings gebort, ober bag es diefer widerfpricht, jugleich ju gesteben, daß die Bernunft in speculativer Absicht Dadurch im mindeften nichts gewonnen babe.

Bu jedem Gebrauche der Vernunft in Unsehung eines Gegenstandes werden reine Verstandesbegriffe (Categorien) erfodert, ohne die fein Gegenstand

gebacht werden fann. Diefe fonnen jum theoretifchen Bebrauche der Bernunft, d. i. ju dergleichen Erfennt. nif nur angewandt merben, fo fern ihnen zugleich Uns fchaunng (Die jederzeit finnlich ift) untergelegt wird, und alfo blos, um durch fie ein Object moglicher Ere fahrung vorzustellen. Run find bier aber 3 been ber Bernunft, die in gar feiner Erfahrung gegeben wers ben fonnen, bas, mas ich burch Categorien benfen mußte, um es ju erfennen. Allein es ift bier auch nicht um das theoretische Erkenntniß der Objecte Diefer Ideen, fondern nur darum, daß fie überhaupt Objecte haben, ju thun. Diefe Reglitat verschafft reine prace tifche Bernunft, und bieben bat Die Wesretische Bers nunft nichts weiter ju thun, als jene Objecte durch Categorien blos ju benten, welches, wie wir fonft Deutlich gewiesen haben, gang wohl, obne Unschauung (mes ber finnliche, noch überfinnliche) ju bedurfen, angeht, weil Die Categorien im reinen Berffande unabhangig und bor aller Unschauung, lediglich als dem Bermogen gu benten, ihren Gis und Urfprung haben, und fie ims mer nur ein Object überhaupt bebeuten, auf melde Urt es uns and immer gegeben werben mag. Dun lift ben Categorien, fo fern fie auf jene Ideen angewandt werden follen, zwar fein Object in ber Anschauung ju geben moglich; es ift ihnen aber bod, daß ein foldes mirtlich fen, mithin bie Categorie, als eine bloße Gedantenform, bier nicht leer fen, fondern Bedeutung habe, durch ein Object, welches die practische Vernunft im Begriffe des bichs

ber rein. Bern: in Beft. b, Begt. v. bochft. Gut. 239

sten Guts, ungezweiselt darbietet, die Realität der Begriffe, die jum Behuf der Möglichkeit des Pochsten Guts gehören, hinreichend gesichert, ohne gleichwol durch diesen Zuwachs die mindeste Erweites rung des Erkenntnisses nach theoretischen Grundsaben zu bewirken.

Wenn, nachftbem, Diefe Ideen von Gott, einer intelligibelen Belt (bem Reiche Gottes) und ber Uns Rerblichkeit durch Pradicate bestimmt werden, Die von unferer eigenen Ratur bergenommen find, fo bavf man diese Bestimmung weder als Verfinnlichung iener reinen Bernunftideen (Anthropomorphismen), noch als überschwengliches Erfenntniß überfinnlis cher Gegenstände anseben; denn Diese Pradicate find feine andere ale Berftand und Wille, und gwar fo im Berbaltniffe gegen einander betrachtet, als fie im mordlifden Gefete gedacht werden muffen, alfo nur, fo weit von ihnen ein reiner practischer Gebrauch ges macht wird. Bon allem übrigen, mas Diefen Begrife fen pfpchologisch anbangt, b. i. fo fern wir diese une fere Bermogen'in ihrer Musubung empirifc beobe achten, (t. B., daß der Berftand des Menfchen Dif curfiv ift, feine Borffellungen alfo Gebanten, nicht Unichauungen find, daß diefe in der Zeit auf einans Der folgen, daß fein Wille immer mit einer Abbans gigfeit der Zufriedenheit von der Eriften, feines Begen. fandes behaftet ift, u. f. m. welches im bochften Desfen fo nicht fenn fann;) wird alsdenn abstrabirt, unto

fo bleibt von den Begriffen, durch die wir uns ein reines Berftandeswesen benfen, nichts mehr übrig, als gerade zur Möglichkeit erfoderlich ift, fich ein moras lifch Gefet ju benfen, mithin zwar ein Erfmintnig Bottes, aber nur in practischer Begiebung, wodurch, wenn wir den Berfuch machen, es zu einem theoretig fchen ju erweitern, wir einen Berftand beffelben betoms men, der nicht denft, fondern anfthaut, einen Wils len, der auf Gegenstande gerichtet ift von deren Eris fteng feine Bufriedenheit nicht im Mindeften abhangt, (ich will nicht einmal der transscendentalen Pradicate ermahnen, als j. B. eine Grofe der Eriffeng, d. i. Dauet, die aber nicht in der Zeit, als dem einzigen uns moalicen Mittel uns Dafenn als Große vorzustellen, fatt findet,) lauter Eigenschaften, von denen wir uns gar feinen Begriff, jum Erfenntniffe des Gegens ffandes tauglich, machen fonnen, und dadurch belebrt werden, daß fie niemals ju einer Theorie von übers finnlichen Befen gebraucht werden tonnen, und alfoauf diefer Seite, ein speculatives Erfenntnif zu gruns den gar nicht vermogen, fondern ihren Gebrauch ledige lich auf die Ausübung Des moralischen Gesetzes ein: fchranfen.

Dieses lettere ist so augenscheinlich, und fann so flar durch die That bewiesen werden, daß man-getrost alle vermennte natürliche Gottesgelehrte (ein wunderlicher Name) \*) auffodern fann, and nur eine

<sup>\*)</sup> Gelehrsam feit ist eigentlich nur der Jubegriff bistozischer Wissenschaften. Folglich kann nur der Lebrer der

ber rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 241

Diefen ihren Segenstand (über die blos ontologischen Pradicate binaus) bestimmende Eigenschaft, etwa bes Berftandes, oder des Willens, ju nennen, an der man nicht unwiderfprechlich darthun fonnte, daß, menn man alles Unibropomorphiftifche bavon absondert, uns nur bas blofe Wort ubrig bleibe, ohne bamit ben mindeften Begriff verbinden ju tonnen, dadurch eine Erweiterung der theoretifchen Erfenntniß gehofft mere Den durfte. In Unfehung des practifchen aber bleibt uns von den Eigenschaften eines Berffandes und Bil lens boch noch der Begriff eines Berhaltniffes übrig, welchem das practifche Gefet (das gerade Diefes Berg baltniß Des Berftandes jum Willen a priori bestimmt) objective Realitat verschafft. Ift Diefes nun einmal geschehen, so wird dem Begriffe des Objects eines moralisch bestimmten Willens (dem des bochsten Suts) und mit ihm den Bedingungen feiner Möglichfeit, den Ideen von Gott, Frenheit und Unfterblichfeit, auch Realitat, aber immer nur in Begiebung auf die Auss

geoffenbarten Theologie ein Gotte figelehrter heißen. Wollte man aber auch den, der im Beste von Vernunftswissenschaften (Mathematif und Philosophie) ist, einen Gelehrten nennen, obgleich dieses schon der Wortbedeutung (als die jederzeit nur dassenige, was man durchaus gelehret werden muß, und was ikan also nicht von selbst, durch Vernunft, erfinden kann, zur Gelehrsamkeit zählt,) widerstreiten wurde: so möchte wol der Philosoph, mit seiner Erkenntnis Gottes, als positiver Wissenschaft, eine zu schlechte Figur machen, um sich deshalb einen Geslehrten nennen zu laffen.

242 I. Th. II. B. II. Hauptst. Bon ber Dialectik abung des moralischen Gesetzes (ju feinem speculativen Bebuf), gegeben.

Rach diesen Erinnerungen ift nun auch die Beants mortung ber wichtigen Frage leicht ju finden: Db ber Begriff von Gott ein jur Phyfif (mithin auch zur Metaphpfif, als die nur die reinen Brincipien a priori ber erfteren in allgemeiner Bedeutung enthalt) oder ein zur Maral gehöriger Begriff fen. Matureinrichtungen, ober deren Beranderung gu erflaren, wenn man ba ju Gott, als bem Urheber aller Dinge, feine Zuflucht nimmt, ift wenigstens feine phpfifche Erflarung, und überall ein Geffandniß, man fen mit seiner Philosophie ju Ende; weil man gende thigt ift, etwas, wovon man fonft fur fich feinen Begriff bat, anzunehmen, um fich von der Doglich; teit beffen, mas man bor Augen fieht, einen Begriff machen ju tonnen. Durch Metaphpfif aber von ber Renntnig Diefer Belt jum Begriffe bon Gott und dem Beweise feiner Eriften, burth fichere Schluffe su gelangen, ift darum unmöglich, weil wir . Diefe Welt als das vollkommenfte mogliche Sange, mithin, zu diesem Behuf, alle mögliche Welten '(um fie mit Diefer vergleichen ju fonnen) erfennen, mithin allwife fend fenn, mußten, um ju fagen, daß fie nur durch einen Gott (wie wir uns diefen Begriff denken muß fen,) möglich mar. Bollends aber die Erifteng Diefes Wefens aus blogen Begriffen ju erfennen, ift schleche terdings unmöglich, weil ein jeder Eriftentialfat, d. i. der, so bon einem Wefen, bon dem ich mir einen

ber rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 243

Begriff mache, fagt, daß es eriftire, ein fonthetifcher Cap ift, b. i. ein folder, dadurch ich über fenen Ber griff hinausgehe und mehr von ihm fage, als im Bes griffe gedacht mar: nemlich daß diefem Begriffe im Werftande noch ein Gegenstand außer dem Bers ft ande correspondirend gefest fen, welches offenbar unmöglich ift durch irgend einen Schluß berauszubrins gen. Alfo bleibt nur ein einziges Berfahren fur Die Bernunft übrig, ju diefem Erfenntniffe ju gelangen, ba fie nemlich, als reine Bernunft, von dem oberfien Princip ihres reinen practifchen Gebrauchs ausgehend, (indem diefer ohnedem blos auf die Eriften ; bon Etwas, als Folge ber Bernunft, gerichtet ift,) ibr Object bestimmt. Und da zeigt fich f nicht allein in threr unvermeidlichen Aufgabe, nemlich der nothwene digen Richtung des Willens auf das bochfte Gut, Die Rothmendigfeit, ein folches Urmefen, in Beziehung auf Die Möglichfeit Diefes Guten in der Belt, anjus nehmen, fondern, mas das Merfmurdigfte ift, etwas, was dem Fortgange der Bernunft auf dem Ratus wege gang mangelte, nemlich ein genau bestimme ter Begriff Dieses Urmesens. Da wir Diese Welt nur ju einem fleinen Theile fennen, noch wenis ger fie mit allen möglichen Welten vergleichen fonnen, fo fonnen wir bon ihrer Ordnung, Zweckmäßigfeit und Große, mol auf einen weifen, gutigen, machtigen ic. Urbeber derfelben fchließen, aber nicht . auf feine Allwiffenbeit, Allgutigfeit, Alle macht, u. f. w. Man fann auch gar mobl einraus

### 244 I. Th. II. B. II. Hauptft. Bon ber Dialectik

men: daß man Diefen unbermeiblichen Mangel burch eine erlaubte, gang vernünftige Oppotbefe ju ergangen wohl befugt fen : bag nemlich, wenn in fo viel Stus den, ale fich unferer naberen Renntnig Darbieten, Beisbeit, Gutigfeit zc. bervorleuchtet, in allen ubrie gen es eben fo fenn werde, und es alfo vernunftig fen , bem Welturbeber alle mogliche Bollfommenbeit benjulegen; aber bas find feine Soluffe, wodurch wir uns auf unfere Einficht etwas bunfen, fondern nur Befugniffe, Die man uns nachseben fann, und Doch noch einer anderweitigen Empfehlung bedurfen. um davon Gebrauch ju machen. Der Begriff von Gott bleibt alfo auf dem empirischen Wege (der Phyfit) immer ein nicht genau befihmmter Begriff von der Bollfommenheit des erften Wefens, um ibn Dem Begriffe einer Gottbeit fur angemeffen ju balten (mit der Metaphpfif aber in ihrem transscendentalen Theile ift gar nichts auszurichten).

Ich versuche nun diesen Begriff an das Object der practischen Vernunft zu halten, und da sinde ich, daß der moralische Grundsat ihn nur als möglich, uns ter Boraussegung eines Welturbebers von hochst er Vollkommenheit, zulasse. Er muß allwissend seine Besturgebers von hochst er Bollkommenheit, zulasse. Er muß allwissend meiner Gesinnung in allen möglichen Jällen und in alle Zustunft zu erkennen; allmächtig, um ihm die anges messenen Folgen zu ertheilen; eben so allgegens wärtig, ewig, u. s. w. Mithin bestimmt das moralische Geses durch den Begriff des höchsten Guts,

als Gegenstandes einer reinen practischen Vernunft, den Begriff des Urwesens als hoch sten Wesens, welches der physische, (und höher fortgesetzt der metas physische) mithin der ganze speculative Ganz der Bers nunft nicht bewirken konnte. Also ist der Begriff von Gott ein ursprünglich nicht zur Physis, d. i. für die speculative Bernunft, sondern zur Moral gehöriger Begriff, und eben das kann man auch von den übrisgen Vernunstbegriffen sagen, von denen wir, als Posstulaten derselben in ihrem practischen Gebrauche, oben gehandelt haben.

Benn man in der Geschichte ber griechischen Phie losophie über den Unaragoras hinaus feine deuts liche Spuren einer reinen Bernunfttheologie antrifft, fo ift ber Grund nicht barin gelegen, daß es ben alter ren Bhilosophen an Berftande und Ginficht fehlte, um Durch den Weg der Speculation, wenigstens mit Bens bulfe einer gang vernünftigen Sprothese, fich . dabin gu erheben; mas fonnte leichter, mas naturlicher fenn, als der fich bon felbft jedermann darbietende Gedanfe, fatt unbestimmter Grade der Bollfommenheit verschies dener Beltursachen, eine einzige vernünftige anzunehe men, die alle Bollkommenbeit bat? Aber die Uebel in der Belt schienen ihnen viel zu wichtige Gins wurfe ju fenn, um ju einer folden Sopothese fich fur berechtigt zu balten. Mitbin zeigten fich barin eben Berftand und Ginficht, daß fie fich jene nicht erlaubten, und bielmehr in den Ratururfachen berum fuchten, sb fie unter ihnen' nicht die ju Urwefen erforderliche

### 246 I. Th. II. B. II. hauptft. Bon ber Dialectif

Befchaffenheit und Bermogen antreffen mochten. nachdem Diefes icharffinnige Bolt fo weit in Rachfors fcungen fortgerucht mar, felbft fittliche Gegenftande, darüber andere Bolfer niemals mehr als geschwast baben, philosophisch zu behandeln: ta fanden fie allers erft ein neues Bedurfnig, nemlich ein practifches, mels ches nicht ermangelte, ibnen den Begriff Des Urwefens bestimmt anzugeben, woben Die speculative Bernunft Das Bufeben batte, bochftens noch bas Berbienft, einen Begriff, der nicht auf ihrem Boden ermachfen mar, ausjuschmuden, und mit einem Gefolge von Befiatis gungen aus der Raiurbetrachtung, die nun allererft bervortraten, wol nicht das Unfeben beffelben, (wels des ichon gegrundet mar) fondern vielmehr nur das Seprange mit vermennter theoretischer Vernunfteinsicht ju befordern.

Aus diesen Erinnerungen wird der Leser der Erit. d. r. spec. Vernunft sich vollkommen überzeugen: wie höchstädig, wie ersprieslich für Theologie und Moral, jene mühlame Deduction der Categorien war. Denn dadurch allein kann verhütet werden, sie, wenn man sie im reinen Verstande sest, mit Plato, für angebohren zu halten, und darauf überschwenglische Anmaaßungen mit Theorien des Uebersinnlichen, wobon man kein Ende absieht, zu gründen, dadurch aber die Theologie zur Zauberlaterne von Hirngespensssern zu machen; wenn man sie aber für erworben hält, zu verhüten, daß man nicht, mit Epicur, allen

ber rein. Vern. in Beft. d. Begr. v. bochft. Gut. 247 und jeden Gebrauch berfelben, felbft den in practifcher Abficht, blos auf Gegenstande und Bestimmungsgrunde der Sinne einschrante. Run aber, nachdem die Eris tif in jener Deduction erfflich bewies, baf fie nicht' empirischen Urfprunge fenn, fondern a priori im reis nen Berftande ihren Gis und Quelle haben : amene tens auch, daß, da fie auf Segenftande übers baupt, unabhängig von ihrer Anschauung, bezogen merden, fie zwar nur in Unwendung auf empiris fche Gegenftande theoretifches Erfenntnif ju Stande bringen, aber doch auch, auf einen durch reine practifche Vernunft gegebenen Gegenstand anges mandt, jum bestimmten Denten des Uebere finnlichen bienen, jedoch nur, fo fern diefes blos Durch folche Pradicate bestimmt wird, die nothwendig gur reinen a priori gegebenen practischen Absicht und deren Möglichfeit gehoren. Speculative Eins fchranfung der reinen Bernunft und practifche Erweis terung berfelben bringen Diefelbe allererft in basjenige Berbaltniß der Gleichheit, worin Bernunft überhaupt zweckmäßig gebraucht werden fann, und Diefes Benfpiel beweiset beffer, als sonft eines, daß Der Weg jur Beisheit, wenn er gefichert und nicht ungangbar ober irreleitend werden foll, ben uns Mens schen unvermeidlich durch die Wiffenschaft durchgeben muffe, wovon man aber, daß Diefe ju jenem Biele fuhre, nur nach Bollendung berfelben überzeugt were

Den fann.

### VIII.

## Vom Fürwahrhalten

# aus einem Bedürfnisse

ber reinen Bernunft.

Ein Bedarfnif der reinen Bernunft in ibrem freculativen Gebrauche führt nur auf Sppothefen, Das der reinen practischen Bernunft aber ju Doffus laten; benn im erfteren Salle fleige ich bom Abges leiteten so bod binauf in Der Reibe Der Grunge, wie ich will, und bedarf eines Ungrundes, nicht um jenem Abgeleiteten (j. 3. ber Caufalverbindung ber Dinge und Beranderungen in der Belt) objective Realität zu geben, sondern hur um meine forschende Bernunft in Unsehung deffelben vollftandig ju befrie: digen. So febe ich Ordnung und 3weckmäßigfeit in ber Natur vor mir, und bedarf nicht, um mich von Deren Wirflichfeit ju verfichern, jur Speculation ju fcbreiten, fondern nur um fie ju erflaren, ein e Sottheit, als deren Urfache, voraus zu fegen; Da benn, weil von einer Wirfung der Schluß auf eine bestimmte, vornemlich so genau und so vollständig ber fimmte Urfache, als wir an Gott ju benfen haben, immer unsicher und mißlich ist, eine folche Vorausses Bung nicht weitergebracht werden fann, als ju dem Grade der, fur uns Menfchen, allervernunftigften Meis

nung\*). Dagegen ift ein Bedurfnig der reinen prace tifchen Bernunft, auf einer Pflicht gegrundet, ets was (bas bochfte Gut) jum Gegenstande meines Dile lens ju machen, um es nach allen meinen 'Rraften gu befordern; moben ich aber die Moglichfeit deffelben, mithin auch die Bedingungen dazu, nemlich Gott, Krenbeit und Unsterblichkeit voraussegen muß, weil ich Diese durch meine speculative Vernunft nicht beweis fen, obgleich auch nicht widerlegen fann. Diefe Bflicht grundet fich auf einem, frenlich bon diefen letteren Borausfenungen gang unabhangigen, für fich felbft apodictifch gewiffen, nemlich bem moralischen, Gefete, und ift, fo fern, feiner anderweitigen Unterftubung burch theoretische Mennung von der innern Beschaffens beit der Dinge, der geheimen Abzweckung der Belte pronung, oder eines ihr vorstehenden Regierers, bes Durftig, um und auf das vollfommenfte ju unbedinat. gefemäßigen Sandlungen ju verbinden. Aber Der

<sup>\*)</sup> Aber selbst auch bier wurden wir nicht ein Bedurfnis der Bernunft vorschiesen können, lage nicht ein problematischer, aber doch unvermeidlicher Begriff der Vernunft vor Augen, nemlich der, eines schlechterdings nothe wendigen Besens. Dieser Begriff will nun bestimmt senn, und das ist, wenn der Trieb aur Erweiterung dazu kommt, der objective Grund eines Bedurfnisses der speculativen Vernunft, nemlich den Begriff eines nothwendigen Wesens, welches andern zum Urgrunde dienen soll, naher zu bestimmen, und dieses letzte also wodurch kenntlich zu machen. Ohne solche vorausgehende nothwendige Probleme giebt es keine Bedurfnissen sicht der reinen Vernunft; die übrigen sind Bedurfnisse der Reigung.

#### 250 I. Th. II. B. II. Sauptst. Bon ber Dialectif

subjective Effect dieses Gesets, nemlich die ibm anges meffene und durch daffelbe auch nothwendige Gefins nung, das practifch mogliche bochfte Gut ju befor: bern, fest bod menigstens voraus, daß das lettere mbalich fen, midrigenfalls es practifcheunmbalich mare, Dem Obiecte eines Beariffes nachzuftreben, wels cher im Grunde leer und obne Object mare. Run betreffen obige Postulate nur die physische oder metas phpfifche, mit einem Borte, in ber Ratur der Dinge liegende Bedingungen ber Doglich feit bes bochken Gute, aber nicht jum Behuf einer beliebigen fpeculas tiven Absicht, fondern eines practisch nothwendigen Zwecks des reinen Bernunftwillens, der bier nicht mablt, fondern einem unnachlaßlichen Bernunftgebote gebordt, meldes feinen Grund, phiectiv, in ber Beschaffenheit ber Dinge bat, fo wie fie burch reine Vernunft allgemein beurtheilt werden muffen, und grundet fich nicht etwa auf Reigung, die jum Bebuf beffen, mas wir aus blos fubjectiven Grunden munfchen, fo fort die Mittel Dagu als möglich, oder den Gegenstand wol gar als wirflich, anzunehmen feinesweges berechtigt ift. Alfo ift Diefes ein Bedürfniß in ichlechterdings nothwens Diger Absicht, und rechtfertigt feine Borausfegung nicht blos als erlaubte Hypothefe, fondern als Postulat in practischer Absicht; und, jugestanden, daß bas reine moralische Gefet jedermann, als Gebot, (nicht als Rlugheiteregel,) unnachlaßlich verbinde, darf der Recht schaffene wol sagen: ich will, daß ein Gott, daß

ber rein. Bern. in Beff. b. Begr. v. bochft. Gut. 251

mein Dasenn in dieser Welt, auch außer der Raturs verknüpfung, noch ein Dasenn in einer reinen Versstandeswelt, endlich auch daß meine Dauer endlos sep, ich beharre darauf und lasse mir diesen Glauben nicht nehmen; denn dieses ist das einzige, wo mein Interesse, weil ich von demselben nichts nachlassen darf, mein Urtheil unvermeidlich bestimmt, ohne auf Vernünstelepen zu achten, so wenig ich auch darauf zu antworten oder ihnen schelnbarere entgegen zu stell len im Stande senn möchte \*).

Um ben dem Gebrauche eines noch fo ungewohne'ten Begriffs, als der eines reinen practifchen Bers

\*) Im deutschen Mufeum , Febr. 1787 , findet fich eine Abbandlung von einem febr feinen und bellen Ropfe, bem Bigenmann, deffen fruber Cod gu bedauren ift, darin er die Befugnis, aus einem Bedurfniffe auf Die objective Reglitat Des Begenftandes Deffelben ju folie. fen , bestreitet , und feinen Begenftand durch bas Benfpiel eines Berliebten erlautert, ber, indem er fich in eine Idee von Schonbeit, welche blos fein Birngefpinft ift, pernarrt batte, foliegen wollte, daß ein foldes Db. ject wirflich wo eriftire. Ich gebe ibm bierin vollkommen recht, in allen Rallen, wo das Bedurfnis auf Reigung gegrundet ift, die nicht einmal nothwendig fur den, ber damit angefochten ift, die Erifteng ihres Dbiects poftuliren fann, vielmeniger eine fur jedermann gultige Roberung enthalt, und daber ein blot fubjectiver Brund der Bunfche ift. Dier aber ift es ein Bernunftbedurfniß, aus einem objectiven Bestimmungegrunde Des Willens, nemlich dem moralischen Gefete entfpringend, meldes jedes vernunftige Befen nothwendig perbindet, alfo gur Borausfegung der ibm angemeffenen Bedingungen in der Natur a priori berechtigt, und die lettern

nunftglaubens ift, Digdentungen ju verbuten, fen mir erlaubt, noch eine Unmerfung bingugufügen. - Es follte fast fcheinen, als ob Diefer Bernunftglaube bier felbst als Gebot angefündigt werde, nemlich das bochfte Gut für möglich anzunehmen. Ein Glaube aber, der geboten wird, ift ein Unding. Man erinnere fich aber ber obigen Auseinandersetzung beffen, mas im Begriffe Des bochften Buts anzunehmen verlangt wird, und wird man inne werden, daß diese Möglichfeit ans gunehmen gar nicht geboten werden durfe, und feine practifche Gefinnungen fodere, fie einguraumen, fondern baf fpeculative Bernunft fie ohne Gefuch juges ben muffe; denn daß eine, bem moralischen Gefete angemeffene, Burdigfeit der vernunftigen Befen in ber Belt, gludlich ju fenn, mit einem Diefer propors tionirten Befite Diefer Gludfeligfeit in Berbindung, an fich unmöglich fen, fann boch niemand behaup: ten wollen. Run giebt und in Unfebung Des erften Studs des bochften Guts, nemlich mas die Sittlich. -feit betrifft, das moralifche Gefet blos ein Gebot, und, Die Möglichkeit jenes Bestandstucks zu bezweifeln, mare

von dem vollständigen practischen Gebrauche der Vernunft unzertrenntich macht. Es ist Pflicht, das höchte Gut nach unserem größten Vermögen wirklich zu machen; daher muß es doch auch möglich seyn; mithin ist es für jedes vernünftige Wesen in der Welt auch unvermeidlich, dasjenige vorauszusetzen, was zu deffen objectiver Möglichkeit nothwendig ist. Die Voraussehung ist so nothwendig, als das moralische Geset, in Beziehung auf welches sie auch nur gultig ist.

eben so viel, als das moralische Gesetz selbst in Zweis fel ziehen. Was aber das zwepte Stück jenes Objects, nemlich die jener Würdigkeit durchgängig angemessene Glückseligkeit, betrifft, so ist zwar die Möglichkeit ders selben überhaupt einzuräumen gar nicht eines Gebots bedürstig, denn die theoretische Vernunft hat selbst nichts dawider: nur die Art, wie wir uns eine solche Harmonie der Naturgesetze mit denen der Freys heit densen sollen, hat etwas an sich, in Ansehung dessen uns eine Wahl zukommt, weil theoretische Versnunst hierüber nichts mit apodictischer Gewisheit ents scheidet, und, in Ansehung dieser, kann es ein moras lisches Interesse geben, das den Ausschlag giebt.

Dben batte ich gefagt, daß, nach einem blogen Raturgange in ber Belt, die genau dem fittlichen Ber? the angemeffene Gludfeligfeit nicht zu erwarten und fur, unmöglich ju balten fen, und daß alfo die Doge lichfeit des bochften Guts, von diefer Seite, nur une ter Boraussegung eines moralischen Welturbebers fonne eingeraumt werden. 3ch bielt mit Borbedacht mit Der Einschräntung Diefes Urtheils auf Die fu biectie ben Bedingungen unferer Bernunft juruck, um nur Dann allererft, wenn die Urt ihres Furmahrhaltens naber bestimmt werden follte, Davon Gebrauch ju mas chen. In der That ift die genannte Unmöglichfeit blos fubjectiv, b. i. unfere Bernunft findet es ibr unmöglich, fich einen fo genau angemeffenem und durchgangig zweckmäßigen Busammenbang, zwischen amen nach fo verschiedenen Gefegen fich eraugnenden

## 254 1. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif

Weltbegebenheiten, nach einem bloßen Raturlguse, begreislich zu machen; ob sie zwar, wie ben allem, was sonst in der Natur zweckmäßiges ist, die Unmögelichkeit desselben nach-allgemeinen Naturgesegen, doch auch nicht beweisen, d. i. aus objectiven Gründen hinreichend darthun kann.

Allein jest fommt ein Entscheidungsgrund von anderer Urt ins Spiel, um im Schwanfen der fpecus lativen Bernunft den Ausschlag zu geben. Das Ges bot, das bochfte Gut zu befordern, ift objectio (in der practischen Bernunft), die Möglichkeit deffeiben überhaupt gleichfalls objectiv (in der theoretischen Wers nunft, Die nichts damider bat,) gegrundet. Malein Die Art, wie wir und Diese Möglichkeit vorftellen follen, ob nach allgemeinen Raturgefegen, ohne einen der Ratur vorstebenden weisen Urheber, oder nur unter deffen Borausfegung, das fann die Bernunft objectto nicht enischeiden. hier tritt nun eine fubjectis De Bedingung der Vernunft ein : Die einzige ihr theores tisch mögliche, jugleich ber Moralität (Die unter einem objectiven Gesete der Bernunft steht,) allein gus trägliche Art, fich die genaue Zusammenstimmung bes 'Reichs der Matur mit bem Reiche ber Siften, als Bedingung der Möglichfeit des hochsten Guts, zu benfen. Da nun die Beforderung beffelben, und alfo Die Boraussehung feiner Möglichkeit, objectio, (aber nur der practifchen Bernunft ju Folge,) nothwendig Mt, zugleich aber die Art, auf welche Beise mir es uns als moglich benfen wollen, in unferer Wahl febt,

ber rein. Bern. in Beft. b. Begr. v. bochft. Gut. 255

in welcher aber ein freges Intereffe der reinen practis fchen Bernunft fur Die Upnehmung eines weifen Belte urbebers entscheidet: fo ift bas Princip, mas unfer Urtheil hierin bestimmt, zwar fubjectiv, als Bes burfnig, aber auch jugleich als Beforderungemittel Deffen, mas objectiv (practisch) nothwendig ift, der Grund einer Marime des Furmahrhaltens in moras lischer Absicht, d. i. ein reiner practischer Bers nunftalaube. Diefer ift alfo nicht geboten, fone bern, als fremmillige, jur moralifchen (gebotenen) Abs ficht guträgliche, überdem noch mit dem theoretischen Bedurfniffe ber Bernunft einstimmige Bestimmung unferes Urtheils, jene Erifteng anzunehmen und dem Bernunftgebrauch ferner jum Grunde ju legen, felbit aus Der moralischen Gesinnung entsprungen; fann alfo bfters felbst ben mohlgefinneten bisweilen in Schmans fen, niemals aber in Unglauben gerathen.

#### IX.

#### Bon ber

ber practischen Bestimmung bes Menschen weislich angemessenen Proportion seiner Erkenntnisvermögen.

Wenn die menschliche Natur jum hochften Gute ju ftreben bestimmt ift, so muß auch das Maaß ihrer Erfenntnisvermogen, vornehmlich ihr Verhaltniß unter einander, als ju diesem Zwecke schicklich, angenommen werden. Run beweiset aber die Eritif der reinen spes culativen Bernumft die größte Unzulänglichkeit ders selben, um die wichtigsten Aufgaben, die ihr vorgelegt werden, dem Zwecke angemessen aufzulösen, ob sie zwar die natürlichen und nicht zu übersehenden Winke eben derselben Vernunft, imgleichen die großen Schritte, die sie thun kann, nicht verkennt, um sich diesem großen, Ziele, das ihr ausgesteckt ist, zu näheren, aber doch, ohne es jemals für sich selbst, sogar mit Bept hülse der größten Raturkenntnis, zu erreichen. Also scheint die Ratur hier uns nur stiefmütterlich mit einem zu unserem Zwecke benöthigten Vermögen vers sorgt zu haben.

Gefett nun, fie mare bierin unferem Buniche willfahrig gewesen, und hatte und diejenige Einsichts, fähigfeit, oder Erleuchtung ertheilt, die wir gerne bes figen mochten, ober in beren Befig einige wol gar mabnen fich wirklich ju befinden, mas murde allem Ansehn nach wol die Folge hievon seyn? Wofern nicht jugleich unfere gange Ratur umgeandert mare, fo mare ben die Reigungen, die doch allemal das erfte Bort haben, querft ihre Befriedigung, und, mit vernunftis ger Ueberlegung berbunden, ihre größtmögliche und Daurende Befriedigung, unter dem Ramen der Glucke feligfeit, verlangen; das moralische Geset murde nachber fprechen, um jene in ihren geziemenden Schrans fen ju halten, und fogar fie alle insgesamt einem bos beren, auf feine Reigung Rucficht nehmenden, 3wede ju unterwerfen. Aber, fatt des Streits, den jest

die moralische Gefinnung mit den Reigungen ju führen bat, in welchem, nach einigen Riederlagen, doch alls malig moralifche Starte ber Seele ju erwerben ift, warden Gott und Emigfeit, mit ihrer furchts baren Majestat, uns unablaffig vor Augen liegen, (benn, mas wir vollfommen beweifen fonnen, gilt in Unfehung der Gewißheit, uns fo viel, als wos von wir une durch den Augenschein verfichern). Die Uebertretung des Gefeges murde frenlich vermieden. das Gebotene gethan werden; weil aber die Gefins nung, aus welcher Sandlungen geschehen follen, durch fein Gebot mit, eingefioft werden fann, der Stachel ber Thatigfeit hier aber fogleich ben Sand, und aus Berlich ift, die Bernunft also fich nicht allererft em: por arbeiten barf, um Rraft jum Widerftande gegen Reigungen burch lebendige Borffellung der Burbe des Beleges ju fammeln, fo murben die mehreften geletz mäßigen handlungen aus Furcht, nur wenige aus Hoffnung und gar feine aus Pflicht geschehen, ein moralifchen Werth der handlungen aber, worauf doch allein der Werth der Berfon und felbft der der Welt in den Augen der bochften Beisheit, anfommt, murbe gar nicht eriffiren. Das Berhalten der Mens fchen, fo tange ibre Ratur, wie fie jest ift, bliebe, wurde alfo in einen bloßen Mechanismus verwandelt werden, mo, wie im Marionettenfpiel, alles gut ger fticuliren, aber in den Figuren doch fein Leben angutreffen fenn murde. Dun, da es mit uns gang anders befchaffen ift, da wir, mit aller Unftrengung Rante Erit. d. pract. Vern.

258 I. Th. II. B. II. Sauptft. Bon ber Dialectif ic.

unserer Bernunft, nur eine febr buntele und zwepbem tige Aussicht in die Bufunft haben, der Beltregierer uns fein Dafenn und feine herrlichfeit wur muthmaai Ben, nicht erblicken, ober flar beweifen lagt, baaegen das moralische Gefes in uns, ohne uns etwas mit Sicherheit ju verheißen, oder ju droben, von une uneigennüsige Achtung fodert, übrigens aber, wenn Diese Achtung thatig und berrichend geworden, aller erft glebenn und nur dadurch, Ausfichten ins Reich bes Ueberfinnlichen, aber auch nur mit ichwachen Blis den erlaubt; fo fann mabrhafte fittliche, bem Gefete unmittelbar geweihete Gefinnung fattfinden und das vernünftige Geschöpf des Antheils am bochften Gute murdig werden, das dem moralischen Werthe feiner Berfon und nicht blos feinen Sandlungen angemeffen iff. Also mochte es auch bier mol damit feine-Rich tigfeit haben, mas uns das Studium der. Ratur und bes Menfchen sonft hinreichend lehrt, daß die uner forschliche Weisheit, durch die wir eriftiren, nicht mim ber verehrungswurdig ift, in dem, mas fie uns ven fagte, als in dem, mas fie und ju theil werden ließ.

Der

Critit der practifden Bernunft

Zwenter Theil.

Methodenlehre

reinen practischen Vernunft.

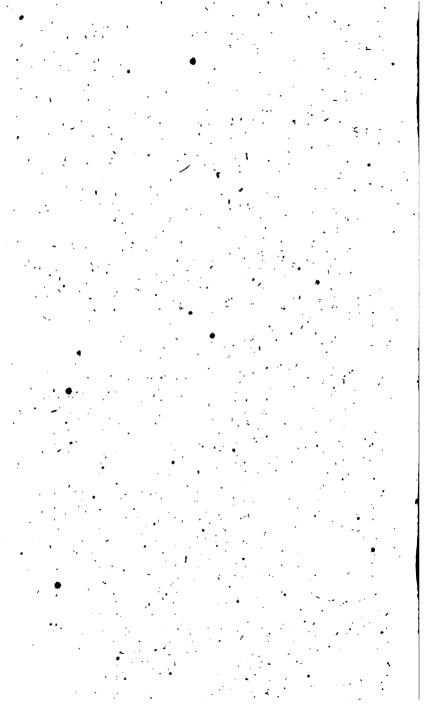

Unter ber Methobenlebre ber reinen pract tifchen . Vernunft tann man nicht die Art (sowol im Nachdenfen als im Bortrage) mit reinen practischen Grundfasen in Abficht auf ein miffen ich aftliches Erfenninis derfelben zu verfahren, verfteben, welches man fonft im the oretifd en eigentlich allein Methode nennt, (bent populares Erfenninif bedarf einer Das nier, Biffenschaft aber einer Dethode, b. i. eb. nes Berfahrens nach Principien der Bernunft, wodurch das Mannigfaltige einer Erfenntniß allein ein Spftem werden fann). Vielmehr wird unter dieser Methodenlehre die Art verstanden, mie man ben Gefegen der reinen practifchen Bernunft Eins gang in das menfchliche Gemuth, Ginfluß auf Die Marimen deffelben verschaffen, d. i. - Die sbjece

tiv , practische Bernunft auch subjectiv practisch machen tonne.

Run ift amar flar, bag diejenigen Beffimmungs, grande des Willens, welche allein Die Marimen eis gentlich moralisch machen und ihnen einen fittlichen Werth geben, Die unmittelbare Borftellung Des Gefes pes und die objectiv ; nothwendige Befolgung deffel; ben als Pflicht, als die eigentlichen Triebfedern der Sandlungen vorgestellt werden muffen; weil fonft twar. Legalitat ber Sandlungen, aber nicht Doras litat ber Gefinnungen bewirft merden murbe. Als Tein nicht fo flar, vielmehr benm erften Unblicke gang unwahrscheinlich, muß est iedermann vorfommen, daß auch subjectiv jene Darfiellung ber reinen. Tugend mehr Racht über bas menfchliche Gemuth baben und eine weit fartere Thebfeder abgeben tonne, felbft jene Legalität der Sandlungen zu bewirken, und frafs tigere Entschließungen bervorzubritgen, das Gefet, aus reiner Achtung fur daffelbe, jeder anderer Rucks ficht vorzuziehen, als alle Anischungen, die aus Bore fpiegelungen bon . Bergnugen und überhaupt allem bem, mas man zur Gluckfeligfeit gablen mag, oder auch alle Androhungen von Schmerg und liebeln jeg mals wirfen konnen. Gleichwohl ift es mirklich fo bewandt, und mare es nicht fo mit der menschlichen Ratur befchaffen, fo murbe auch feine Borftellungsart des Gesehes durch Umschweise und empsehlende Mittel

jemals Moralitat der Gefinnung bervorbringen. Alles mare lanter Gleifineren, das Gefet murbe gehaft, oder wol gar verachtet, indeffen doch um eigenen Bortbeils willen befolgt werden. Der Buchftabe Des Gefeges (Legalitat) murde in unferen Sandlungen ane gutreffen fenn, ber Geift Derfelben aber in unferen Gefinnungen (Moralitat) gar nicht, und da wir mit aller unferer Bemubung uns doch in unferem Urtheile nicht gang bon der Bernunft los machen fonnen, fo wurden wir unvermeidlich in unseren eigenen Augen als nichtsmurdige, verworfene Menschen erscheinen mus fen, wenn wir uns gleich fur Diefe Rrantung vor dem inneren Richterftubl dadurch schadlos zu balten vers fuchten, daß mir uns an benen Bergnugen ergobten, Die ein von. uns angenommenes naturliches oder gotts liches Gefen, unferem Bahne nach, mit bem Maschis nenwesen ihrer Policep, die fich blos nach dem riche tete, mas man thut, ohne fich um die Bewegungse grunde, warum man es thut, ju befummern, verbuns Den batte.

Imar fann man nicht in Abrede senn, daß, "um ein entweder noch ungebildetes, oder auch verwilders tes Gemuch querst ins Gleis des moralisch s Guten zu bringen, es einiger vorbereltenden Anleitungen bes durse, es durch seinen eigenen Vorthetl zu locken, oder durch den Schaden zu schrecken; allein, so bald dieses Maschinenwerk, dieses Gangelband nur einige Wirs

fung gethan bat, fo muß durchaus der reine moralis iche Bewegungsgrund an Die Seele gebracht werden, der nicht allein dadurch, daß er der einzige ift, wels der einen Character (practifche confequente Denfunges art nach unveranderlichen Marimen) grundet, foudern auch barum, weil er ben Menfchen feine eigene Burde fühlen lehrt, dem Gemuthe eine ibm felbft unerwars tete Rraft giebt, fich bon aller finnlichen Unbanglichs felt, fo fern fie berrichend werden will, losiureißen, und in der Unabhangigfeit feiner intelligibelen Ratur und der Seelengroße, dagu er fich bestimmt fieht, für Die Opfer, Die er Darbringf, reichliche Entschädigung ju finden. Bir wollen alfo biefe Eigenfchaft unferes Gemuthe, diefe Empfanglichfeit eines reinen moralis fchen Intereffe, und mithin Die bewegende Rraft der. reinen Borffellung der Tugend, wenn fie gehörig an's menschliche Berf gebracht wird, als die machtigften und wenn es auf die Dauer und Punctlichfeit in Bes folgung moralischer Maximen ankommt, einzige Eriebs feber jum Guten, burch Beobachtungen, Die ein jeder anstellen fann, beweifen; moben boch jugleich erinnert werden muß, daß, wenn Diefe Beobachtungen nur Die Wirflichkeit eines folchen Gefühls, nicht aber baburch ju Stande gebrachte fittliche Befferung beweifen, dies fes der einzigen Methove, Die objectip : practischen Bes fete der reinen Bernunft durch bioge reine Borficle lung der Pflicht subjectiv , practisch ju machen , teis nen Abbruch thue, gleich als ob fie eine leere Phantas

fteren ware. Denn, da diese Methode noch niemals in Sang gebracht worden, so kann auch die Erfaße rung noch nichts von ihrem Erfolg auszeigen, sondern man kann nur Beweisthumer der Empfänglichkeit solscher Triebsedern sodern, die ich jest kurzlich vorlegen und darnach die Methode der Gründung und Eultur ächter moralischer Gesinnungen, mit wenigem, entwers fen will.

Wenn man auf ben Sang ber Gefprache in ges mischten Gesellschaften, Die nicht blos aus Gelehrten und Bernunftlerm, fondern auch aus Leinten von Ges Schäften oder Krauenzimmer bestehen, Acht bat, to bes mertt man, daß, außer bem Ergablen und Scherzen, noch eine Unterhaltung, nemlich bas Rafonniren, barin Plat findet; weil das erftere, wenn es Reuiafeit, und, mit ihr, Intereffe bey fich fubren foll, bald er: schöpft, das zwente aber leicht schaal wird. Unter ale Iem Rafonniren ift aber feines, mas mehr ben Bentritt ber Perfonen, die fonft ben allem Bernunfteln bald lange Beile haben, erregt, und eine gemiffe Lebs haftigfeit in die Gesellschaft bringt, als das über ben fittlichen Berth Diefer ober jener Sandlung, das durch der Character irgend einer Berfon ausgemacht merben foll. Diejenige, welchen fonft alles Subtile und Grublerische in theoretischen Fragen trocken und verdrießlich ift, treten bald ben, wenn es darauf ans fommt, ben moralifchen Gehalt einer erablten guten

oder bofen Sandlung andiumachen, und find fo ges nau, fo grublerisch, fo subtil, alles, was die Reinigs feit der Abficht, und mithin den Grad der Tugend in berfelben bermindern, ober auch nur verbachtig machen fonnte, auszufinnen, als man ben feinem Objecte ber Speculation fonft von ihnen erwartet. Man fann in Diefen Beurtheilungen oft den Character der über ans Dere urtheilenden Berfonen felbft bervorfchimmern fes ben, beren einige vorzüglich geneigt fcheinen, indem fie ihr Richteramt, vornehmlich über Berftorbene, auss uben, das Gute, mas von diefer oder jener That der Gelben ergabit wird, wider alle frankende Ginwurfe ber Unlanterfeit und julett ben gangen fittlichen Werth der Berfon wiber den Bormurf der Berftellung und gebeimen Bosartigfeit ju vertheidigen, andere dages gen mehr auf Untlagen und Beschuldigungen finnen, Diesen Werth angufechten. Doch fann man den lets teren nicht immer die Absicht bepmeffen, Engend aus allen Bepfpielen ber Menfchen ganglich megvernunfteln su wollen, um fie dadurch jum leeren Ramen gu machen, fondern es ift oft nur wohlgemennte Strenge in Beftimmung bes achten fittlichen Gehalts, nach eis nem unnachfichtlichen Gefete, mit welchem und nicht mit Benfpielen verglichen der Eigendunfel im Mpralie schen febr finft, und Demuth nicht etwa blos gelehrt, fondern bep scharfer Selbstprufung von jedem gefühlt wird. Donnoch fann man den Bertheidigern der Reinigfeit, der Abficht in . gegebenen Brofpielen es

mehrentheils ansehen, daß sie ihr da, wo sie die Versmuthung der Rechtschaffenheit für sich hat, auch den mindesten Fleck gerne abwischen sichten, aus dem Bewegungsgrunde, damit nicht, wenn allen Benspies len ihre Wahrhaftigseit gestritten und aller menschlischen Tugend die Lauterkeit weggeleugnet würde, diese nicht endlich gar für ein bloßes hirngespinst gestalten, und so alle Bestrebung zu derselben als eitles Geziese und trüglicher Eigendunkel geringschäsig gemacht werde.

Ich weiß nicht, warum die Erzieher der Jus gend von diesem Sange der Bernunft, in aufgeworfes nen practischen Rragen felbst die subtilfte Prafung mit Bergrugen einzuschlagen, nicht ichon langft Gebrauch gemacht haben, und, nachdem fie einen blos moralis ichen Catechism jum Grunde legten, fie nicht die Bise graphien alter und neuer Zeiten in der Absicht durchsuche ten, um Belage ju den vorgelegten Pflichten ben der Sand zu haben, an benen fie, bornebmlich durch die Bergleichung ahnlicher Sandlungen unter verschiedenen Umffanden, die Beurtheilung ihrer Boglinge in Thatige keit festen, um den minbern oder größeren moralifchen Sehalt derfelben ju bemerten, als worin fie felbft die frube Jugend, die ju aller Speeulation fonft noch uns reif ift, bald fehr scharffichtig, und daben, weil fie den Fortschritt ihrer Urtheilstraft fühlt, nicht wenig intereffirt finden werden, mas aber das vornehmfte ift, mit Sicherheit hoffen tonnen, Daß Die oftere Uebung,

bas Boblverhalten in feiner gangen Reinigkeit gu fene nen und ihm Bepfall ju geben, bagegen felbft bie Heinfte Abweichung von ihr mit Bedauern ober Bers achtung ju bemetten, ob es zwar bis babin nur ein Sviel ber Urtheilefraft, in welchem Rinber mit einans Der wetteifern tonnen, getrieben wird, bennoch einen Dauersaften Ginbruck ber hochschatung auf der einen und des Abscheues auf der andern Seite gurucklaffen werde, welche, durch bloge Gewohnheit folche Sand lungen als Bepfalls ; oder Tadelsmurdig ofters angufes ben, jur Rechtschaffenheit im funftigen Lebenswandel eine gute Grundlage ausmachen murden. Rur wüns fche ich fie mit Bopfpielen fogenannter edler (überverdienftlicher) Sandlungen, mit welchen unfere empfinde fame Schriften fo viel um fich werfen, ju verschonen, und alles blos auf Pflicht und den Werth, ben ein Menich fich in feinen eigenen Mugen durch das Bes wuftlenn, fe nicht übertreten ju haben, geben fann und muß, auszuseten, weil, was auf leere Bunfche und Gehnluchten nach unerftelglicher Bollfommenheit binausläuft, lauter Romanbelden hervorbringt, die, indem fie fich auf ihr Gefühl für das überschwenglichs Große viel' ju Sute thun, fich dafur von der Beobache tung der gemeinen und gangbaren Schuldigfeit, bie alsbenn ihnen nur unbedeutend flein fcheint, frep fprechen. \*)

<sup>\*)</sup> Sandlungen, aus denen große uneigennutige, theilnebe

Wenn man aber frägt: was benn eigentlich die reine Sittlichkeit ist, an der, als dem Probemetall, man jeder Handlung moralischen Sehalt prüfen müsse, so mus ich gestehen, das nur Philospphen die Entscheid dung dieser Frage zweiselhaft machen können; denn in der gemeinen Menschenvernunft ist sie, zwar nicht durch abgezogene allgemeine Formeln, aber doch durch den ges wähnlichen Sebrauch, gleichsam als der Unterschied zwischen der rechten und linken Dand, längst entschied den. Wir wollen also vorrst das Prüfungsmerkmal der reinen Tugend an einem Jepspiele zeigen, und ins dem wir uns vorstellen, daß es etwa einem zehnjährin gen Anaben zur Beurtheilung vorzelegt worden, sehen, ob er auch von selber, ohne durch den Lehrer dazu angewiesen zu sehn, nothwendig so urtheilen müste.

mende Gefinnung und Menschlichkeit hervorleuchtet, zu preifen, ift ganz rathsam. Aber man muß bier nicht sowol' auf die Seelenerhebung, die sehr flüchtig und vor- übergehend ist, als vielmehr auf die Herzensunters worfung unter Pflicht, wovon ein langerer Eindruck erwartet werden tann, weil sie Erundsabe (jene aber nur Aufwallungen) mit sich subrt, ausmertsam niachen. Man darf nur ein wenig nachsinnen, man wird immer eine Schuld finden, die er sich irgend wodurch in Ansehung des Menschengeschlechts ausgeladen hat, (sollte es auch nur die senn, das man, durch die Ungleichheit der Menschen in der bürgerlichen Berfassung, Bortheile genießt, um deren willen andere desto mehr entbehren mussen,) um durch die eigenliebige Einbildung des Berdienstlichen den Gedanken an Pflicht nicht zu verdrängen.

Man erable die Geschichte eines redlichen Mannes. den man bewegen will, den Berleumdern einer wer fculdigen, übrigens nichts vermögenben Berfon (wie etwa Unna von Bolen auf Anflage heinrich VIII. bon England) bepautreten. Man bietet Geminne, b. 1. große Geschente ober boben Rang an, er ichlagt fie Diefes wird biogen Benfall und Billigung in ber Seele des Zuborers wirfen, weil es Geminn ift. Run fangt man es mit Androhme bes Berlufts an. Es find unter diefen Beilenmdern feine beften Kreunde, de ibm jest ihre Freundschaft auffagen, nabe Ben wandte, die ibn (ber obne Bermogen ift ,) ju enterben droben , Machtige , Die ion in jedem Orte und Buffan De berfolnen und franten fonnen, ein Landesfare, bee ibn mit dem Berluft der Krenbeit, ja bes Lebens felbik bedrobt. Um ihn aber, damit das Dags des Leidens boll fen, auch den Schmerz fublen ju laffen, den nur bas fittlich gute Der recht inniglich fublen fann, mag man feine mit außerfter Roth und Durftigfeit bedros bete Familie ibn um Dach giebigfeit anflebend, ibn felbst, obzwar rechtschaffen, doch eben nicht von feften unempfindlichen Organen bes Gefühls, für Mits feid fowohl als eigener Roth, in einem Augenblick, barin er municht den Tag nie erlebt zu baben, der ibn einem fo unaussprechlichen Schmerz aussette, bennoch feinem Borfage der Redlichkeit, ohne ju manken oder nur ju zweifeln, treu bleibend, borfellen: fo mird mein jugendlicher Buforer finfenweise, von Der blogen

Billigung jur Bewunderung, von da jum Erftaunen, ende lich bis jur größten Berehrung, und einem lebhaften Buns iche, felbit ein folder Mann fenn zu fonnen, (obiwar freplich nicht in feinem Buffande,) erhoben merden: und gleichwol ift bier die Tugend nur datum fo viel werth, well sie so viel tostet, nicht weil sie etwas einbringt. Die gange Bemunderung und felbft Beftres bung ger Mehnlichfeit mit Diefem Character beruht bier ganglich auf Der Reinigfeit Des fittlichen Grundfages, welche nur dudurch recht in die- Augen fallend vorges ftellet werden fann, daß man alles, was Menschen nur jur Gludfeligfeit jablen mogen, von den Eriebfes bern Der Sandlung wegnimmt. Alfo muß die Sitts lichfeit auf das menschliche Berg defto mehr Rraft has ben , je reiner fe bargeftellt wird. Boraus benn folgt, daß, wenn bas Gefet der Sitten und bas Bild der Beiligfeit und Lugend auf unfere Geele überall einis gen Ginfluß ausaben foll, fie diefen nur fo fern auss üben tonne, ale fie rein, unbermengt von Abfichten auf fein Wohlbefinden, als Triebfeder ans Berg gelegt wird, darum weil fie fich im Leiden am berrlichften zeigt. Dasjenige aber, beffen Begraumung Die Birs fung einer bewegenden Rraft verftarft, muß ein hins berniß gewesen fenn. Folglich ift alle Benmifchung ber Triebfedern, die von eigener Glucfeligfeit bergenome men werden, ein Sinderniß, dem moralifchen Gejege Einfluß aufs menschliche Berg ju verschaffen. - 3ch behaupte . ferner , bag felbft in jener bemunderten Pandlung, wenn der Bewegungsgrund, daraus sie geschah, die hochschäung seiner Pflicht war, alsdenn eben diese Achtung fürs Gese, nicht etwa ein Ansspruch auf die innere Mennung von Großmuth und edler verdienstlicher Denkungeart, gerade auf das Ges with des Zuschauers die größte Krast habe, solglich Pflicht, nicht Berdienst, den nicht allein bestimmtesten, sondern, wenn sie im rechten Lichte ihrer Unverleyliche keit vorgestellt wird, auch den eindringenossen Einstuß aufs Semüth haben musse.

In unfern Zeiten, mo man mehr mit fchmelgens ben, welchbergigen Gefühlen, oder bochfliegenden, auf. blabenden und das herz eber welf, als fart, machenben Anmaagungen über das Gemuth mehr auszuriche. ten hofft, als durch die der menschlichen Unvollkoms menheit und dem Fortschritte im Guten angemegnere trodne und errftbafte Borftellung ber Pflicht, ift Die hinweisung auf diefe Methode nothiger, als jemals. Rindern Sandlungen als edele, großmuthige, verdienfts liche jum Dufter aufzuftellen, in der Mennung, fie durch Einflößung eines Enthusiafmus fur dieselbe eins junehmen, ift vollends zweckwidrig. Denn da fie noch in der Beobachtung der gemeinsten Pflicht und felbft in der richtigen Beurtheilung derfelben fo weit jurud find, so heißt das so viel, als sie ben Zeiten zu Phantaften zu machen. Aber auch ben bem belehrtern und erfahrnern Theil der Menschen ift diese vermennte

Eriebfeber, wo nicht von nachtheiliger, wenigstens von keiner achten moralischen Wirkung aufs herz, die man daburch doch hat zuwegebringen wollen.

Alle Sefuble, vornemlich die, fo ungewohnte Anftrengung bewirfen follen, muffen in dem Augenblie de, ba fie in ihrer heftigfeit find, und ebe fie bers brausen, ibre Wirfung thun, sonft thin fie nichts: indem das Berg naturlichermeise zu seiner naturlichen gemäßigten Lebensbewegung juruckfehrt, und fongch in die Mattigfeit verfällt, die ibm vorber eigen mar: weit zwar etwas, was es reigte, nichts. aber, bas es ftarfte, an daffelbe gebracht mar. Grundfage muff' fen auf Begriffe errichtet werden, auf alle andere Grundlage fonnen nur Unmandelungen ju Stande fommen, die der Person feinen moralischen Berth. ig nicht einmal eine Zuverficht auf fich felbft verschafe fen fonnen, ohne die das Bewußtfenn feiner moralis ichen Befinnung und eines folden Characters, bas bochfte Gut im Menfchen, gar nicht fattfinden fann. Diese Begriffe nun, wenn fie subjectiv practifc mere ben follen, muffen nicht ben den objectiven Gefegen der Sittlichfeit feben bleiben, um fie ju bewundern, und in Beziehung auf die Menschheit hochzuschäten, fondern ihre Borftellung in Relation auf den Denfchen und auf fein Individuum betrachten; ba benn jenes Sefet in einer zwar bochft achtungswurdigen, aber nicht fo gefälligen Geftalt erfcheint, als ob es ju bem Rante Erit. d. pract. Dern.

Elemente gehöre, daran er natürlicher Weise gewohnt ift, sondern wie es ihn nöthiget, dieses oft, nicht ohne Selbstverleugnung, zu verlassen, und sich in ein höheres zu begeben, darin er sich, mit unaushörlicher Besorgnis des Rücksalls, nur mit Rühe erhalten kann. Mit einem Worte, das moralische Geseg vers kangt Besolgung aus Pflicht, nicht aus Vorliebe, die man gar nicht voraussegen kann und soll.

Laft uns nun im Bepfpiele feben, ob in der Bore fellung einer Sandlung als edler und großmuthiger Handlung mehr fubjectiv bewegende Rraft einer Triebe feder liege, als, wenn diese blos als Pflicht in Bers baltnif auf bas ernfte moralische Gefes vorgeftellt wird. Die handlung, da jemand, mit ber größten Gefahr bes Lebens, Leute aus dem Schiffbruche ju retten fucht, wenn er julett daben felbft fein Leben einbuft, wird zwar einerfeits jur Pflicht, andererfeits aber und größtentbeils auch fur verbienfliche Sand, lung angerechnet, aber unfere Sochschätzung derfelben wird gar febr durch den Begriff von Pflicht gegen fich felbft, welche bier etwas Abbruch ju leiden fcheint, gefchwacht. Entscheidender ift Die großmutbige Aufopferung feines Lebens jur Erhaltung des Baters landes, und doch, ob es auch so pollfommen Pflicht fen, fich pon felbft und unbefohlen diefer Abficht ju weihen, darüber bleibt einiger Serupel übrig, und die Sandlung bat nicht die ganze Rraft eines Muffers

und Antriebes jur Nachahmung in fich. Ift es aber unerlafiliche Pflicht, beren. Uebertretung bas moralifche Befet an fich und ohne Rucfficht auf Menschenwohl perlegt, und beffen Beiligfeit gleichsam mit Sugen tritt, (Dergleichen Pflichten man Pflichten gegen Gott ger nennen pflegt, weil wir und in ihm das Ideal der heiligfeit in Substang benfen,) so widmen wir ber Befolgung beffelben, mit Aufopferung alles beffen, mas für Die innigfte aller unferer Reigungen nur ims mer einen Berth haben mag, die allerbollfommenfte Dochachtung, und wir finden unfere Seele burch ein foldes Bepfpiel geftarft und erhoben, wenn wir an demfelben und überzeugen tonnen, daß die menschlisde Ratur ju einer fo großen Erhebung über alles, mas Ratur nur immer an Triebfebern jum Gegentheil aufbringen mag, fabig fen. Buvenal ftellt ein fole des Benfpiel in einer Steigerung bor, die den Lefer Die Rraft Der Triebfeder, Die im reinen Gefete Der Maicht, als Pflicht, steckt, lebhaft empfinden läßt:

Esto bonus miles, tutor bonus, arbiter idem Integer; ambiguae si quando citabere testis Incertaeque rei, Phalaris licet imperet, ut sis Falsus, et admoto dictet periuria tauro, Summum crede nesas animam praeserre pudori, Et propter vitam vivendi perdere caussas.

Wenn wir irgend etwas Schmeichelhaftes vom Berdienfilichen in unfere Sandlung bringen tonnen,

denn ift die Triebfeder icon mit Eigenliebe etwas vers mifcht, hat alfo einige Berhulfe von der Seite der Aber der Seiligfeit der Pflicht affein Sinnlichfeit. alles nachfegen, und fich bewußt werden, daß man es fonna, weil unfere eigene Bernunft Diefes als ibr Gebot anerfennt, und fagt, daß man es thun folle, das heißt fich gleichsam über die Ginnenwelt felbft ganglich erheben, und ift in demfelben Bewußtfenn Des Befeges auch als Triebfeder eines die Ginnlichfeit beberrichen den Bermogens ungertrennlich, wenn gleich nicht immer mit Effect verbunden, der aber boch auch, Durch die oftere Beschäftigung mit derfelben, und die anfangs fleinern Berfuche ihres Gebrauche, Soffnung ju feiner Bewirfung giebt, um in uns nach und nach Das größte, aber reine moralifche Intereffe Daran bers porzubringen.

Die Methode nimmt also folgendent Sang. Bu, erst ist es nur darum zu thun, die Beurtheilung nach moralischen Gesegen zu einer natürlichen, alle unsere eigene, sowol als die Beobachtung, fremder freper Handlungen begleitenden Beschäftigung und gleichsam zur Sewohnheit zu machen, und sie zu schärfen, indem man porerst fragt, ob die Handlung objectiv dem moralischen Gesege, und welchem, gemäß sep; woben man denn die Ausmerksamkeit auf dassenige Geseh, welches blos einen Grund zur Berbindlichkeit an die Hand giebt, von dem unterscheidet, welches

in der That verbindend ift (leges obligandi a legibus obligantibus), (wie g. B. das Gefet desjenigen, was das Bedürfniß der Menschen im Gegenfage Deffen, was das Recht berfelben von mir fordert, wovon das lettere mefentliche, das Erftere aber nur. außermesentliche Pflichten vorschreibt,) und fo berichies Dene Pflichten, Die in einer Sandlung gusammenfoms men, unterscheiden lebrt. Der andere Bunct, worauf Die Aufmerksamkeit gerichtet werden muß, ift die Frage: ob die handlung auch (subjectiv) um des moralis ichen Geseges willen gescheben, und alfo nicht allein fittliche Richtigfeit, als That, auch fittlichen Berth, als Gefinnung, ihrer Marime nach habe. Run ift fein Zweifel, daß diefe Uebung, und das Bewußtsenn einer daraus entspringenden Cultur unferer blos über bas Practische urtheilenden Bernunft, ein gewiffes Intereffe, felbft am Gefege Derfelben, mithin an fittlich guten Sandlungen nach und nach berborbringen muffe. Denn wir gewinnen endlich das lieb, beffen Betrachtung und den ermeiters ten Gebrauch unferer Erfenntniffrafte empfinden laßt, welchen vornemlich dasjenige befordert, worin wir moralifche Richtigfeit antreffen; weil fich die Bernunft in einer folchen Ordnung der Dinge mit ihrem Bere mogen, a priori, nach Principien ju bestimmen, mas geschehen foll, allein gut finden fann. Gewinnt doch ein Raturbeobachter Gegenftande, Die feinen Sinnen anfangs anftogig find, endlich lieb, wenn er die große

Bweckmäßigfeit ihrer Organisation daran entbeck, und so seine Vernunft an ihrer Betrachtung weidet, und Leibnig brachte ein Insect, welches er durchs Microscop sorgfältig betrachtet hatte, schonend wieders um auf. sein Blatt guruck, weil er fic durch seinen Unblick belehrt gefunden, und von ihm gleichsam eine Wohlthat genoffen hatte.

Aber Diese Beschäftigung der Urtbeilskraft, wels de uns unfere eigene Erfenntniffrafte fublen laßt, ift noch nicht das Intereffe an den Sandlungen und ibs rer Moralitat felbft. Sie macht blos, dag man fic gerne mit einer folchen Beurtheilung unterhalt, und giebt ber Tugend, ober ber Denfungsart nach moralis ichen Gefegen, eine Korm der Schönbeit, Die bewurs bert, barum aber noch nicht gefucht wird (laudatur et alget); wie alles, deffen Betrachtung fubjectiv ein Bewußtsenn der harmonie unserer Borftellungsfrafte bewirft, und woben wir unfer ganges Erfenntnifvers mbaen (Berffand und Einbildungsfraft) geffartt fublen, ein Wohlgefallen bervorbringt, das fich auch andern mittheilen laßt; woben gleichwol die Erifteng bes Dbe jecte uns gleichgultig bfeibt, indem es nus als Die Beranlaffung angefehen wird, ber über Die Thierheit erbabenen Unlage ber Talente in und inne ju merben. Run tritt aber Die zwente lebung ihr Geschaft an, nemlich in der lebendigen Darftellung der moralischen Seffinung an Bepfvielen, Die Reinigfeit des Willens

Bemerklich ju machen, vorerft nur als negativer Bolls tommenbeit deffelben, fo fern in einer Sandlung aus Bflicht gar feine Eriebfedern der Reigungen als Bes fimmungsgrunde auf ihn einfließen; wodurch ber Lebrling doch auf das Bewußtsenn seiner Frenheit aufmertfam erhalten wird; und obgleich Diefe Entfas gung eine anfangliche Empfindung von Schmerg erregt, Dennoch dadurch, daß fie jenen Lehrling dem Zwange felbft mabrer Bedurfniffe entzieht, ihm jugleich eine Befrepung bon der mannigfaltigen Ungufriedenheit, Darin ibn alle diefe Bedurfniffe verflechten, angefuns Digt, und bas Gemuth fur Die Empfindung der Bus friedenbeit aus anderen Quellen empfanglich gemacht wird. Das hers wird doch bon einer laft, die es jederzeit ingeheim druckt, befrent und erleichtert, wenn an reinen moralischen Entichliefungen, Dabon Bepfpiele porgelegt merden, Dem Menichen ein inneres, ibm felbit fonft nicht einmal recht befanntes Bermogen, Die in: nere Frenheit, aufgedeckt wird, fich von ber un: geffumen Budringlichfeit der Reigungen dermaßen loss jumachen, daß gar feine, felbft die beliebtefte nicht, auf eine Entschließung, ju ber wir uns jest unserer Bernunft bedienen follen, Einfluß babe. In einem Ralle, wo ich nur allein weiß, daß bas Unrecht auf meiner Seite fen, und obgleich bas frene Geftand, nif Deffelben, und Die Unerbietung jur Genugthuung an der Citelfeit, dem Eigennuge, felbft dem fonft nicht unrechtmäßigen Widerwillen gegen ben, deffen Recht

bon mir geldmalert ift, fo großen Biderfpruch findet, bennoch mich über alle diese Bedenflichfeiten wegieben fann, ift boch ein Bemußtfepn einer Unabbangigfeit von Reigungen und von Glucksumftanben, und ber Doglichfeit fich felbft genug ju fenn, enthalten, wels de mir überall auch in anderer Abficht beilfam ift. Und nun findet das Gefet der Pflicht, Durch ben pos fitiven Werth, den uns die Befolgung deffelben ems pfinden lagt, leichtern Eingang durch die Achtung får uns felbft im Bemußtfenn unferer Rrepbeit. Auf diefe, wenn fe wohl gegrundet ift, wenn der Menich nichts ftarter fchenet, als fich in der inneren Selbftprufung in feinen eigenen Mugen geringfoanig und verwerflich zu finden, fann nun jede gute fittliche Sefinnung gepfropft werden; weil Diefes ber befte, ia der einzige Bachter ift, das Eindringen unedler und. verderbender Untriebe vom Gemuthe abzuhalten.

Ich habe hiemit nur auf die allgemeinsten Raris men der Methodenlehre einer moralischen Bildung und Uebung hinweisen wollen. Da die Mannigsaltigseit der Pflichten für jede Art derselben noch besondere Bestimmungen ersoderte, und so ein weitläuftiges Sesschäfte ausmachen wurde, so wird man mich für entsschuldigt halten, wenn ich, in einer Schrift, wie dieses die nur Vorübung ist, es ben diesen Grundzügen bes wenden lasse.

## Beschluß.

3men, Dinge erfullen bas Gemuth mit immer neuer und junehmenden Bewunderung und Ehrfurcht, je biter und anhaltender fic das Rachdenfen damit bes Schäftigt: Der bestirnte Simmel über mir, und das moralische Befeg in mir. Beide barf ich nicht als in Dunkelheiten verhallt, oder im Ues berschwenglichen, außer meinem Gefichtsfreise, suchen und blos vermuthen; ich febe fie vor mir und vers fnupfe fie unmittelbar mit dem Bewußtfenn meiner , Eriftens. Das erfte fangt von bem Plate an, ben ich in der außern Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Berfnupfung,' darin ich ftebe, ins unabsehlich; Große mit Belten über Belten und Spftemen von Spftes .men, überdem noch in grenzenlofe Zeiten ihrer periodifchen Bewegung, deren Anfang und Fortdatier. Das zwente fangt von meinem unfichtbaren Gelbft, meiner Perfons lichfeit, an, und fellt mich in einer Welt bar, die mabre Unendlichfeit hat, aber nur dem Berffande

fpurbar ift, und mit welcher (baburch aber auch im gleich mit allen jenen Richebaren Welten) ich mich, nicht wie dort, in blod jufälliger fondern allgemeiner und nothwendiger Berfnupfung erfenne. Der erftere Ans blick einer jablofen Beltenmenge vernichtet gleichfam meine Bichtigfeit, als eines thierifden Ges fcborfs, bas die Materie, daraus es mard, bem Planeten (einem bloßen Punct im Weltall) wieder surucfgeben muß, nachbem es eine furge Beit (man weiß nicht wie) mit Lebensfraft verfeben gewefen. Der zwente erhebt dagegen meinen Werth, als einer Ins telligen ;, unendlich, burch meine Perfoulichfeit, in welcher das moralifche Gefet mir ein von der Thierbeit und felbft von der gangen Sinnenwelt unabbaus giges Leben offenbart, wenigstens fo viel fich aus der amedmäßigen Bestimmung meines Dafenns durch Diefes Befet, welche nicht auf Bedingungen und Grenzen Diefes Lebens eingeschränft iff, fondern ins Unendliche gebt, abnehmen laßt.

Allein, Bewunderung und Achtung können zwar zur Rachforschung reizen, aber den Mangel derselben nicht ersehen. Was ist nun zu thun, um diese, auf nuthare und der Erhabenheit des Gegenstandes auges messene Urt, anzustellen? Benspiele mögen hieben zur Warpung, aber auch zur Nachahmung dienen. Die Weltbetrachtung sing von dem herrlichsten Anblide an, den menschliche Sinne nur immer vorlegen, und

unfer Berffand, in ihrem weiten Umfange ju berfole gen, nur immer vertragen fann, und endigte - mit der Sterndeutung. Die Moraf fing mit der ebelften' Eigenschaft in der moralischen Ratur an, deren Enta. wickelung und Cultur auf umendlichen Rusen binanes fieht, und endigte - mit der Schwarmeren, oder dem Aberglauben. Go gebt es allen noch roben Berfuchen. in benen ber pornehmfte Theil des Geschäftes auf ben Sebrauch der 'Bernunft ankommt, der nicht, fo wie der Gebrauch der Rufe, fich von felbft, vermittelft der oftern Ausübung, findet, vornemlich wenn er Eigens schaften betrifft, die fich nicht so unmittelbar in der gemeinen Erfahrung barftellen laffen. Rachdem aber, wiewol fpat, die Marime in Schwang gefommen war, alle Schritte vorber mobl zu überlegen, die die Bere nunft ju thun vorbat, und fie nicht anders, als im Gleise einer vorber mohl überdachten Methode, ihren Sang machen zu laffen, fo befam die Beurtheilung Det Beltgebaubes eine gang andere Richtung, und, mit dieser, jugleich einen, ohne Bergleichung, glucklis dern Ausgang. Der Kall eines Steins, die Bemes gung einer Schleuder, in ibre Elemente und Daben fich außernde Rrafte aufgelbft, und mathematifch bear, beitet, brachte guleft Diejenige flare und fur alle Bus funft unveranderliche Einficht in den Weltbau bervordie, ben fortgebender Beobachtung, hoffen fann, fich immer nur ju erweitern, niemals aber, jurudgebem in muffen, fürchten barf.

Diefen Weg nun in Behandlung der moralifden Anlagen unferer Ratur, gleichfalls einzuschlagen. fann. uns jenes Bepfpiel anrathig fenn, und hoffnung ju abnlichem guten Erfolg geben. Wir haben boch die Benfpiele der moralifch urtheilenden Bernunft ben Sand. Diefe nun in ihre Elementarbegriffe ju jerglies bern, in Ermangelung der Mathematif aber ein ber Chemie abnliches Berfahren, ber Scheibung bes Empirischen bom Rationalen, bas fich in ihnen porfinden mochte, in wiederholten Berfuchen am gemeis nen Menfchenverftande vorzunehmen, fann uns Beps des rein, und, was Jedes für fich allein leiften fonne, mit Gewißbeit fennbar machen, und fo, theils der Berirrung einer noch roben ungeübten Beurtheilung, theile (welches weit nothiger ift) ben Geniefchwuns, gen vorbeugen, durch welche, wie es von Abepten Des Steins der Beifen ju geschehen pflegt, ohne alle methodische Rachforschung und Renninif der Ratur. getraumte Schage versprochen und mabre verschleudantwerden. Dit einem Worte: Wiffenschaft (critifch if fucht und methodifch eingeleitet) ift die enge Pforte, Die jur Beis beitelebre führt, wenn unter Diefer nicht blos verstanden wird, mas, man thun, fondern mas gehrern jur Richtschnur dienen foll, um ben Deg jur Beisheit, den jedermann geben foll, gut und fenntlich ju bahnen, und andere bor Grewegen, ju ficheren; eine Biffenschaft, beren Aufbewahrerin jederzeit die Philosophie bleiben muß, an deren subtie

ler Untersuchung das Publifum feinen Antheil, mohl afer an den Lehren zu nehmen hat, die ihm, nach einer folchen Bearbeitung., allererft recht hell einleuche ten konnen.

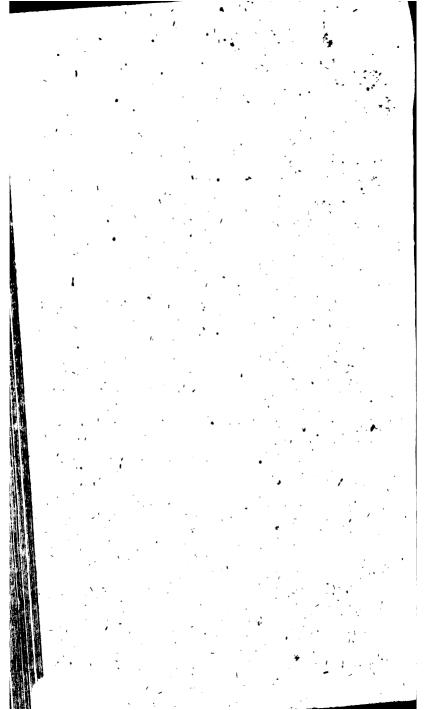



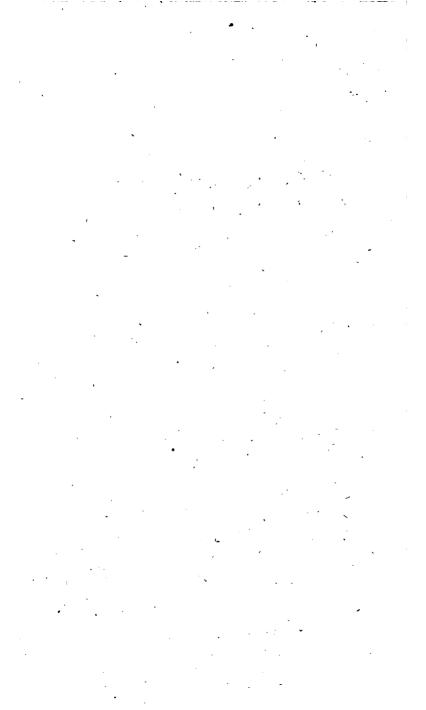

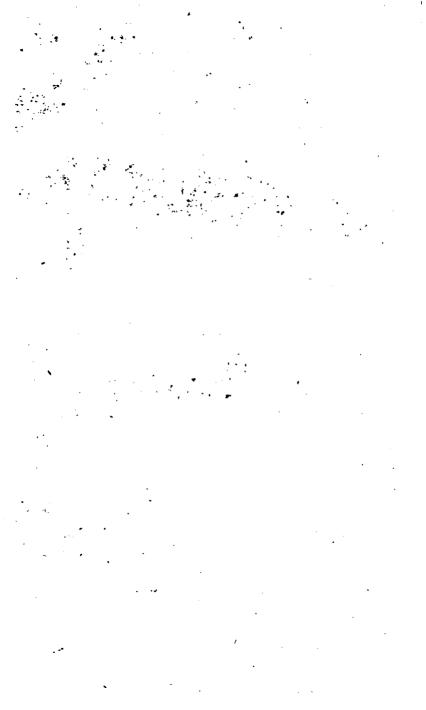

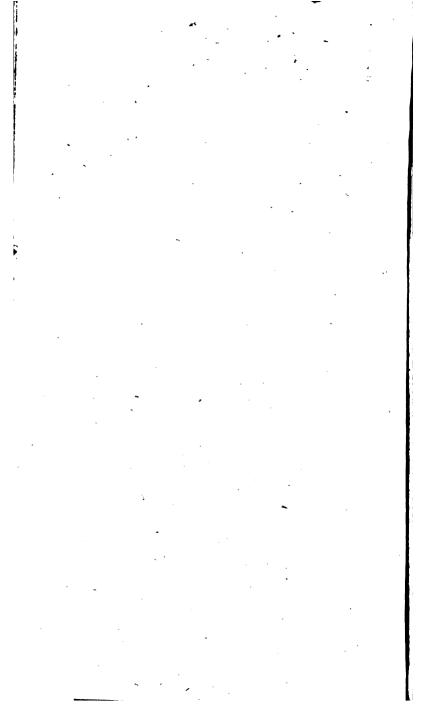

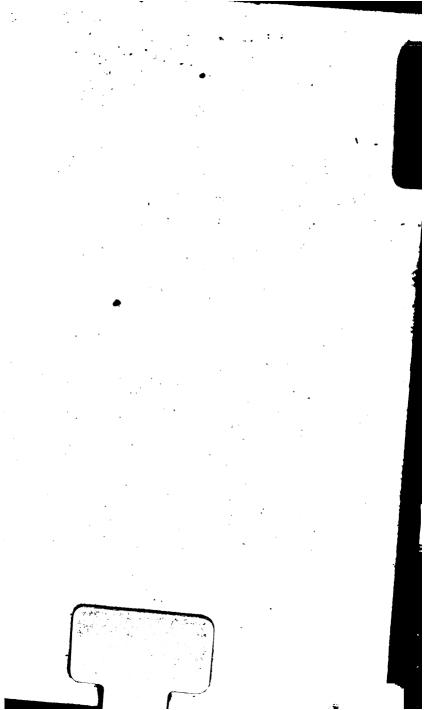

